

Germ. 4º Regierungsblatt

<36606392340018

<36606392340018

Bayer, Staatsbibliothek

Contract to the



# Großbertoglich Babifches

# Staats-und Regierungs = Blatt.

. Bunf und zwanzigfter Sahrgang Nro. f bis 28.



Min d. Jamera

Mit Großherzoglich Babifchem gnäbigstem Privilegio.

Carlerube,

in bem Comptoir bes Staats. unb Regierungsblatts.

1827.

BUSINESS OF A BU

| m | <br>Sofgerichten. |
|---|-------------------|
|   |                   |

| g | gu<br>Freyburg | Raftatt | gu<br>Mannheim |  |  |  |  |
|---|----------------|---------|----------------|--|--|--|--|
| 1 | 301            | 675     | 298            |  |  |  |  |
|   | 689            | 665     | . 737          |  |  |  |  |
|   | 990            | 1340    | 1035           |  |  |  |  |
|   | { 321          | { z80   | 201            |  |  |  |  |
| - | 81             | 127     | 114            |  |  |  |  |
|   | 169            | 162     | 179            |  |  |  |  |
| - | 32             | 8       | 16             |  |  |  |  |
| - | 74             | 32      | 30             |  |  |  |  |
|   | 40             | 4       | { 67           |  |  |  |  |
|   | 724            | 623     | 836            |  |  |  |  |
|   | 266            | 717     | 199            |  |  |  |  |
| 1 | 4              | 95      | 35             |  |  |  |  |
|   | 13             | 193     | 64             |  |  |  |  |
| 1 | 249            | . 429   | 100            |  |  |  |  |
|   | 266            | 717     | 199            |  |  |  |  |
|   | 43             | - 99    | 62             |  |  |  |  |
| 1 | 14             | 247     | 96             |  |  |  |  |
|   | 209            | 371     | 41             |  |  |  |  |
|   | 266            | . 717   | 199            |  |  |  |  |
|   | 301            | 675     | 298            |  |  |  |  |
|   | _              | - 42    | -              |  |  |  |  |
|   | . 35           | -       | 99             |  |  |  |  |

|   | 1    | 1                        | Entwichen.                |      | 6    | 3 3                      | Prefferey und Gelberpreffung.        |
|---|------|--------------------------|---------------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------------|
|   | 229  | 33<br>46<br>97<br>53     | Rlagfrey.                 |      | 6    | 1 4 1                    | Bablungeftüchtigfeit,                |
|   | 17   | 111 6                    | Straffren.                |      | 491  | 45<br>181<br>179<br>86   | Bertoundung.                         |
|   | 1    |                          | Shubber                   | -    | 3    | 1 - 2                    | Bergiftung.                          |
| - | 9 19 | 2 15 2 15 2              | Mifashoben                | _ a  | 43   | 2<br>16<br>22<br>3       | Tobidlag und Cheilnahme am Lobidiag. |
|   | ) 1  | 5                        | and Bahaama               | u f  | 9    | 3 2 3 1                  | finbs . Gatten , u. Batermorb.       |
| , | 6    | 4 2 0                    | Auf fich beruhenb.        | ſ    |      | -                        | Beimlide Schwangericaft. u.          |
|   | 152  | 16<br>45<br>56<br>35     | Remittirt.                | 0 1  | 1    | 1                        | Riebertunft,                         |
|   |      |                          |                           | n fi | 7    | 4<br>3                   | Rinde Abtreibung.                    |
|   | 1    | Military, and            |                           | i    | 8    | 2 1 3 2                  | Rinds Ausfegung.                     |
|   | 1333 | 148<br>433<br>454<br>298 | Summa.                    | g e  | 1    | 1                        | Gelbitverftummlung.                  |
| 4 | -    |                          |                           | થ    | 41   | 2<br>8<br>13<br>18       | Bilberey, Borft u. Jagbfrevel.       |
|   |      |                          |                           | r t  | 61   | 10<br>15<br>28<br>8      | Jaunerey und Magantenleben.          |
|   |      |                          |                           | e    | . 3  | 2                        | Bruch ber Lanbesverweifung.          |
|   | E    |                          |                           | r (  | 17   | 1 15                     | Refraction,                          |
|   | 68   | 6<br>23<br>28<br>11      | Es geben alfo in bas Jahr | e    | 6    | <u>-</u>                 | Defraubation.                        |
|   |      |                          |                           | b i  | 2    | _<br>_<br>_<br>2         | 3weitampf.                           |
|   |      |                          |                           | g t  | 1    |                          | Majeftate Berbrechen.                |
|   | -    |                          |                           |      | 1401 | 154<br>456<br>482<br>309 | Summa.                               |

# Großbergoglich : Babifches

# Staats und Regierungs Blatt.

Carlerube, ben 1. Sanuar 1827.

### Betannt machungen.

(Den Cours ber Scheibemungen bes Cantons St. Gallen im Großherzogthum betreffenb.):

Machtraglich jur Berordnung vom 28ten October b. J. Regierungsblatt No. XXVII, wird jur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß ber bort nicht benannte Canton St. Galten ebenfalls ju jenen Schweiger Cantonen ju gablen ift, welche alekummittelbar an bas Großherzogthum angrengende Staaten ju betrachten, und in bem Artifel 3. ber bochften landesbertlichen Berordnung vom 7. Sept. b. J. Regierungsblatt No. XXII, inbegriffen find.

Carifrube ben 12ten December 1826.

Finangminifterium.

Vdt. Pfeilftider.

(Die Berwaltung und Rechnungserlebigung ber latheifichen, firchlichen und weltlichen Cocat. und Diftrittefliftungen betreffenb.)

In Gemäßeit höchsten Saatsministerial Erlasses vom 30ten November b. 3. No. 1816, wird hiermit die von dem bieffettigen Ministerium unterm 21. November 1820 ausgegangene und bier bepfolgende Instructiv Verordnung über die Verwaltung und Nechnungserschigung ber fatholischen, firchlichen und weltslichen Local und Distritisksiftitungen zur öffentlichen Kenntniß und genauen Beobachtung, mit dem Anfügen gebracht, baß durch den S. 15 biefer Verordnung an den früheren Bestimmungen nichts geändert ift, welche ben Stiftungen und Vermächtnissen zu fronimen Iveden nach der Verordnung vom 11ten December 1811. Regierungs

10

x

blatt Nro. XXXVI, ju ibrer Galtigfeit bie fochte fandesherrliche Beftätigung ers forbern, Carlerube ben 16ten December 1826.

> Minifter um bee Innern, In Abmefenheit bes Minifters. Der Minifteriale Director. 2. Minter.

> > Vdt. t. Meppé.

(Die Bermaltung und Rechnunge Erfebigung ber Tathelifden , firchlichen und weltlichen Betal und Difteittefftigungen betreffenb.)

Nachbem ben Kreisbireftorien bie unmittelbare Verwaltung ber fammtlichen tae tholischen, firchlichen und weltlichen Lotal : und resp. Diftrikte Stiftungen überwiesen, und ihnen zur Erledigung ihres Rechnungswesenst eigene Stiftungs Revioren bevzesehen worben find; so wird nunmehr eine nähere Verordnung über die Art diefer Verwaltung und ber Rechnungs Erledigung nothwendig, welche hiermit, unter Berifc, sichtigung ber früheren, und in wie weit sie bier teine Aenderung erleiben, in ihres Kraft bleibenden Borschriften, gegeben wird, wie folgt:

- S. 1. Die fammtlichen oben bemertten Stiftungen, mit Ausnahme berjenigen, welche auf mebrere Atmiter fich erftreden, und beren unmittelbare Bermaltung ben Rreis. Diretterien anvere trauet ift, fieben junachft unter ber Aufficht eines Rirchen . ober Stiftungs Borftanbes an tem Orto ber Stiftung.
- S. 2. Diefer Borftand wird gebilbet aus bem fatholifden Pfarrer bes Orts, und bem erften weltlichen tatbolifden Borfteber beffelben, und bann, nach ber Große ber Gemeinde und ber Be, tradtlichfeit ber Stiftung, aus 4 bis 6 fatholifden Gemeinde Gliebern.

Diese lettern werben von ber Rirchen Gemeinde bes Orts gewählt, und jur Beftatigung bem einschlagenben Unte angegeigt, weldes, wenn es gegen bie eine ober andere ber gemablten Personen einen gegrundeten Unftand findet, bie in ber Dabl junachft folgende bestätigt, ober eine andere Babl anerbnet.

- 5. 3. Saben mebrere Orte an einer Stiftung Theil; fo moblt eine jede Richen Gemeinds beifer Orte ein eigenes Mitglied gn bem Worflande berfelben; Diefes wird, (wie oben S. 2.) von bem Amte beftätigt.
- s. 4. Dat ein GifialDrt eine eigene Stiftung: fo walt bie fatholifche Gemeinde beffelben ibrem besonbern Stiftungevorftand; von biesem aber ift ber Pfarrer bes MutterDris jederzeit gebornes Mitglieb.

- . g. . 5. 3n bem Rirchen Der Stiftung Borfande bat ber Pfarter ben Worfis, wenn nicht für bie Stiftung ein besonderer Regierungs Commiffer bereits ernannt ift, ober mit ber Beit nach ernannt wird, welcher bann ben Worlis zu fübreit bat.
- S. 6. Dort, wo nicht befondere Actuarien angestellt find, wird in den Worftands . Sigungen von dem Schullebere bas Protefoll geführt, welches von allen jeweils graemartigen Mitgliedern, die für die Beschülle verantwortlich find, unterzeichnet wird. Die Expeditionen aber, die dei besonder Actuar ober der Schulebrer aus demfelben fertigt und fontrafignirt, werden dort; wo ein Regierungskommiffer besteht, von diesen, dem Pfarrer und bem erften wellischen WorftandsMitgliede, und in Ermanglung des erftern von den zwey lettern allein, unterscheieben.
- \$ 7. Der Rirden, ober Stiftunge Berrathungen in ber Borftande gewählt, und von bem Amte bestätigt; er bat aber bey ben Berathungen in ber Borftands Sigung teine enticheiden be Stimme.

Ben feiner Babl muß nebft ben fonft notbigen Eigenschaften vorzüglich auf feinen guten Ruf, und auf feine Buverlagigteit in ber Fubrung feines eigenen Dauswefens gefeben werben.

Mit ber Rirchen ober Stiftungs Berrechnung ift Die Fuhrung anderer Pflegschaften nicht vereinbarlich. Darauf ift ben ber Dahl bes Berrechners um fo mehr zu achten, weil in ber Regel ben ben fleinern Stiftungen feine fpezielle Rantion geforbert wird.

9. 8. Die Berhandlungen in den Borftandefigungen gescheben tollegialisch; bey Stimmen. Gleichheit enticheidet an jenen Orten, wo ein Regierungekommiffar besteht, biefer, und dort, mo beren feiner ift, bas einschlagende Umt, welchem die Sache mit Bericht verzulegen ift.

Jebem Mitgliebe ftebt ce, im Salle ce mit einem gefaßten Befoluffe utdt einverftanden ift, feep, feine Pricafanficht ju Protofoll ju geben, und bem Pfarrer ift es obnorebalten, im gleichen Salle feine naber begründete Borftellung bagegen an bas Rreisbirectorium und felbft an bas Mini-fterium ju machen.

5. 9. Die Borfande figungen werben, je nachdem es bie Gefchifte erfortern, alle a - 6 Bochen in ber Regel Sonntags nach bem Radmittage Gette dirnfte in ber Mohnung bes Pfarrers gebalten, wo auch bie Rejofituren und bie bereits angeordneten, unter zwep verschiebenen Schluffeln liegenben Deiligen ober Stiftunge Riften aufbewahrt werben,

Ber Stiftungen jeboch, Die, wie Die größern Dofpitaler, eigene Colalien haben, treten biefe an Die Stelle Der Pfarrwohnungen.

Gilende Geschäfte werden burd außerordentliche Jusammenberufungen ober auch burd Birfulare erledigt, welche, wo ein RegierungsRommiffar vorbanden ift, burd biefen, und in Erwanglung befelben, durch den Pfarrer eingeleitet werden.

5. 10. Das Defanat überzeugt fich bey ben jeweiligen Schulvifitationen, und bas Amt gelegenbeitlich von Beit ju Beit, von ber genauen Beobachtung biefer Borichriften, insbesonbere bavon, ob die Registraturen in Drbnung find, und veronlagt ben aufgefundenen Feblern bie notibigen Burchtweitungen. 5. 11. In der Regel hat tein Borftanbe Mitgl'ed einen Gehalt ober eine TagGebubr gut forbern, felbft jenes nicht, welches nach 5. 3 und 4 von einem andern Orte ber gu ben Borftands. Sijungen gu geben bat ; fur die übrigen Gefcafte außer bem Orte aber bat ein jedes bie Diate nach bem Diaten Reglement gu bezieben.

Rur ber Berrechner erhalt fein bestimmtes Behalt, und nach ber besondern Beftimmung des Rreibbiretvoriums eine verhaltnismaßign NoerflonalBergutung für die RechnungsGredlung, wenn diese nicht ichan unter bem Gebalte felbt begriffen ift. Dagegen der er die Rechnung entweder felbt petellen, ober er min fle, gegen eben diese besonders bestimmte, ober in seinem Gehalte bereits begriffene NoerflonalGebibe, von einem Rechnungsverftandigen ober bem einschlagenden Theilungs. Reuffmiffar des Dries, der fich dieser Arbeit nicht entzieben darf, auf seine eigene Berantwortlichseit ftellen laffen.

Dem Borftanbe ift es übrigens überfaffen, bem Schullebrer für feine besonberet Berrichtungen (§. 6.) im Berbaltniffe berfelben und nach ben Rraften ber Stiftung jabrilch eine Gratifitation von 5 bis 10 ft. anguweifen.

Boo ben größern Stiftungen, welche eigene besolbete Berwaltunge Commissionen haben, behalt es bamit por ber Danb fein Bremeiben; jedoch werben die Rreiblirectorten ben Bebacht barauf nehmen, bag ben ben eintretenden Bafaturen die Behalte, soviel immer möglich, fur ben 3wed ber Stiftungen gewonnen werben.

5, 12. Die erfte Pflicht bes Borflandes ift genaue Achtamteit, daß die Stiftung im RapitalBermögen erbalten werbe; baß fobin die abgelößt werdenden Anpitalien, so wie das nicht fletang up ben lanfenden Musgaben nordwendige Gelb i weils gerichtlich und sien no ficer nach dem bestehenn geseisichen Borschriften nordwendig este bei bereiben Borschriften Peiligen ober Stiftungsklifte, gegen einen von bem Pfarrer und einem weltlichen BornabsMitgliede, welchen berben die Schliffel bazu anvertraut find, an den Berrechner ausgustellenden, und von diesem seiner Rechnung begutegenden, Depositenschein, binterlegt und ausbewatt, daß die Gater gebrig benuth, die entbettichen Naturalien zur rechten Zeit verwertbet, die Kuskande mit Ernf betrieben, endlich die Rechnungen zur bestimmten Zeit (§. 13.) gestellt, und bie bieranf erfolgenden Raith ( Rege) Beschungen gur berdien

5. 15. Er, ber Worftand, Defretirt baber alle Einnabmen und Ausgaben an ben Berrechner, in wie weit file nicht eine bobere Beflätigung (s. 15.) erforbern; er relbigt bie böbern Berfürgungen, wenn er barin nichts egen bie Gefete ber Stiffung findet, und traig im leptern Falle feine Unfande ber bobern Beborde vor; er fleht von Zeit zu Zeit bem Verrechner nach, und weit ibn ben gefundenen Unordnungen zurecht; er pruft die Obligationen und veranlaft ibre Werbefferung, wenn fie nicht nach den gesehlichen Worfdriften gesertigt find, nber die nothige Sicherheit nicht auch ben gesehlichen Worfdriften gesertigt find, nber die nothige Sicherheit nicht aewören.

Die Beplage A. giebt ju biefer Prufung bie nothige Ueberficht.

Er unterftugt ferner ben Berrechner in Beptreibung ber Ausftanbe mittelft geboriger Intergeffion ben bem Umte, und wo nothig, ben bem RreisDirectorium, und übermacht endlich gur Beit, bas ift, lang ftens mit Ende bes Monats August, bie unter bem 23. April gu folitischnte, vom bem Berrechner in duplo und mit Beplagen zu übergebende Rechnung durch bas Amt an bas ReieDireftverum, und zwar mit seinen nobig gestundenen Bemertungen und ben die in furzem Wege von dem Berrechner erbobenen Ausstlatungen; unter Anschlüge eines Exemplars von der abzuftirten Rechnung des vorderzebenden Jahres sammt deren Beplagen, (die erledigten Rechnungen werden mit ibren Beplagen in dem BriftungsArchiv, oder in der StiftungsRepolitungs Der bei ber beit aufbewahrt), eines Berzeichniffel der während der Jeit, für welche die Kechnung gestellt ift, detretierten unständigen Einnahmen, und aufgebobenen ftändigen Ausgaben, so wie der an den Rechner ans der Heiligen voher StiftungsKrifte ertradieten Diligationen; welche Werzeichnisse der RechnungsCriedigung, wenn dieselber nordwendig dat; er erinnert bey dem Kreisdirectorium die RechnungsCriedigung, wenn dieselber vor dem Ansange des neuen RechnungsBabes nicht erfolgt, und stellt von der eingesommenen abzustierten Rechnung des eine Exemplar mit einer Abschift des Reith (Kezefe) Beschiedes dem Werrechner zur Beschung nebst ihren Andere Exemplar mit einer Abschieft des Reithe (Kezefe). Beschiedes dem Werrechner zur Beschung nebst ihren Ande naber Exemplar mit einer Abschieft des Reithe (Kezefe). Beschiedes dem Werrechner zur Beschung nebst ihren Ande naber Exemplar aber mit dere Beslagen und der zurücksommenden schen Rechnung nebst ihren Andere Deponier er in der Peiligen, oder EtistungsRepolitur.

- S. 10. Da nach einer bereits bestehenden Werordnung bie Rechnungen jener Stiftungen, welche eine BruttoCinnahme von 500 fl. und darüber baben, all Jabre. Die unter 500 bis 200 fl.

  alle zwen Jabre, und bie übrigen alle dren Jahre geschlossen und abgebort werden sollen; so versteht es sich von selbt, daß die ersten alle Jabre, bie zwerten alle zwey Jahre, und bie legtern nur alle dren Jahre zu schließen, und mit Ende Augusts an die Rreisdirectorien einzu"schiffen sind, welche die Einseitung treffen werden, daß in der Folge von den zwerten alle Jahre ein Drittbeil geschlossen und zur Abbre vorgelegt werde, damit jebed Jahr ein Theil derfelben seine Erledzung erbalte, und nicht alle auf ein Jahr zusammen kommen. Eben so werden die RreisSetistungsevisoren immer zuerst diezenigen Rechnungen in Abrid der auf den Jahr zusch alle auf ein Jahr zusch werde, damit jebed Jahr ein Ebeil derfelben seine Erledzung erbalte, und nicht alle auf ein Jahr zusammen kommen. Eben so werden die RreisSetistungsevisoren immer zuerst diezenigen Rechnungen in Abrid der auf ein Jahr zusch alle auf ein Jahr zusch alle auf den Jahr zusch alle auf ein Jahr zusch werden, welche alle Jahre erledigt werden mußen, und die Zeit vom Anfange des Monats April die zur Ende August jenen Rechnungen widmen, zu deren Erledigung die Zeit von 2 und 3 Jahren gegeben ist.
  - S. 15. Die Defreturen , welche nach & 13. eine bobere Ermachtigung erfordern, find :
  - a) alle neue Stiftungen und Legate .
  - b) alle neue Guterantaufe, Einlofungen und Bertaufchungen,
  - c) alle Guter Berauferungen, und ftanbige Beranderungen im nubbaren Gigentbum ,
  - d) alle Aufnahmen von Paffiv ober Bermenbungen eingegangener ActioRapitalien,
  - e) alle neue ftanbige Musgaben,
  - f) alle ungewöhnliche, unftandige Ausgaben, welche 10 fl. überfteigen,
  - g) alle Ausgaben, welche ber Bestimmung ober bem Zwede ber Stiftung nicht ftreng ent, fprechen,
  - h) alle neue Baulichfeiten,
  - i) alle Reparationen an Gebauben, von welchen bie Baupflicht nicht beftimmt ift,

- b) alle Reparationen an Gebauben , beren Baupflicht zwar bestimmt ift , wovon aber bie Roften ans ben laufenden Jahre linfuften ber Stiftung nicht bestritten werben tonnen,
- 1) alle Pacht Rachlaffe , und
- m) alle Abftriche Defreturen ,
- n) die auszustellenden Mortifilations Scheine über nicht verfindliche Obligationen, endlich
- o) Die rechtliche Bertretung ber Stiftungen.
- 5, 16. Die Buchfladen a. b. c. e. g. h. i. n. und o. miffen unfebingt, ber Buchflade d ab k., wenn ber Agitas Ted ober der Berwand von ber nächten Jade Ginabme nicht wieder ergänzt ober erfest werden fann, ber Buchflade f., wenn die Ameeisnug 50 fl. übersteigt, endich die Buchfladen i. und m., wenn fich der Rachflaß ober Abstrich nicht auf einen Kontratt ober auf eine richterliche Entscheidung gründet, und die Rachflaß ober Abstriche Gertion, die Buchfladen d. und k., wenn der Kapital Stoft ober der Berwand aus der nächten Jahre Ginabme wieder ergant werden fann, der Buchfladen ber der Kunweisung über 25 bis 50 fl. beträgt, endlich die Buchfladen und k., wenn der Kapital die nicht ohn Kreichtliche Gertinet Rachflaß oder Abstrich unter 100 fl. fledt, durch das Amt dem Kreisdirectvium, der Buchflade f., wenn die Anweisung über 10 bis 25 fl. beträgt, so wie alle Rachflaße und KhfrichsOcketuren, wenn sie Anweisung über 10 bis 25 fl. beträgt, so wie alle Rachflaße und KhfrichsOcketuren, wenn sie fich auch auf Kontratte ober richterliche Erkenntnisse gründen, dem Mutte mit gehörig motivirten Berichten zur Genehmigung und resp. zur Werfügung vorges legt werden,
- S. 17. Unter ber rechtlichen Bertretung (S. 15 Lit. 0.) wird nicht die Beitreibung ber Ansftande, ober tie Erledigung ber Einwendungen eines Schildners gegen bie an ibn gemachte Forberung verstauben; biese find auf Auftrben bes Rechners von bem Amte nach ben bestebenben Gesetzen gerledigen: Rur ben größern Anflanden, und wenn bie Gache eine formliche rechtliche Berbanblung forbert, bat bas Amt bas Ersorberliche burch bas Rreisbirectorium an die fatholische Kirdene Section zu beforbern.
- 5. 18. Das Kreiedircctorium fielle bie ibm nach 5. 13 jufommenden Rechnungen Durch bie Direttion ber Rreiedroiften dem Stiftungsweifer ju; Diefer bort fie ab, übermacht feine tur und beischeiben gesaßten Bemerkungen in Driginali bem Stiftungs oder Kirchenvorftande unmittelbar jur BeantwortungeCinlettung, und legt, wenn biefe zuruffommen, mit bem biernach getwerfenen Raitbe (Reges) Beschiebe die von ibm als revibire unterschriebenen zwei RechnungeCremplarien sammt Benlagen und zugleich auch bas jum Behnfe ber Revision erhaltene altere RechnungeCremplar nebst bessen Malagen bem Reciedirectorium zur endlichen Bersigung vor, nachdem er zwor bie Refultate ber Beber in bie nach ber Beilage B. jäbrlich einzussische Leberschiebesachet (§ 20.) eingetragen bat.

Fordert ein Merifiond Inftand vor dem Entwurf des Raith (Reges.) Befdeids eine bobere Entificidung; fo ift biefer, wie es fich von felbft verflebt, voreeft bem Rreisbirectorium mit Bericht vorzulegen, so wie der Revisor ber demfelben durch feine Direction die Angeige zu machen bat,

wenn ber Stiftnngs , ober Richenverftanb feine Bemerfnngen jur Beit nicht beantwortet , und bas Amt auf fein Anrufen nicht gebolig einfchreitet.

- 5. 19. Das Rreichirectorium versügt auf die Borlogen, und remittiet mit seinem Beidelufe eine Alforift bes Raith : (Reges ) Beicheits, bie mittelft feiner Unterschrift abjustirten 2 Eremplarien der abgebeten Rochnung mit ihren Beilagen, und bie oben bemertte frubere Rochnung sammt Anlagen burch bas Amt bem Stiftungs ober Richen Borfande gur weitern Erlebi gung. (S. 13.)
- 5. 20. Um Ende bes Menats August im neuen Rechnungs abre überschieft bas Areisbirecto. rium an bie Tathelifde Artehen Section eine Ueberschist abelle über die erlebigten Rechnungen bet verfloffenen Jahrs, nach bem anliegenben Forminare Lit. D., und zum getrennt für jedes Amt, und für bie frichlichen und weltlichen Stiftungen besselben, unter Anschluß einer Abschrift bes Bebarfanislages für die Besolvung und bie Bircausiosten bes StiftungsReciforats.
- S. 21. Der Stiftungen gewömet, ausschieft bem ben Amtbreviforaten gang abgenommennen Seichäfte ber Stiftungen gewömet, arbeitet in bem Büreau ber KreisRevifton, und ficht in Befchiftsboligtider hinter ber Aufficht ben Direction berfelben; seine Berichte erstatte er durch biese Direction an das Kreisdirectorium, von welchem er auf gleichem Wege die nibbigen Berfügungen erhalt; danu aber, wenn ibm eine Entspliefung für die Stiftung nachteilig ober ibrer Bestimmung eutgegen zu son schein, und er auf seine Soggen gemachte Erinnerung feine gen nögende Antwort erbalt, ift er verspilichtet, seinen Infland unmittelbar an bie fatholische Kriedennectung in berichten, welche von bem Kreisdirectorium die näbere Aufstänung erbren, und bas ersorbeiliche versügen, ober, wo nöthig, an das Plenum des biesseitigen Ministeriums Vertrag ere Katten wird.
- 168 \$. 22. Die Expeditionen, und die nothigen Abschriften, fo wie die Bedienung, werden von bem Dienstpersonale bes Rreifes besorgt.
- § 23. Die Befoldungen ber Stiftungenevijoren, und ihre nothigen SchreibMaterialien, (Zimmer, Meublick und Polg erhalten fie in bem Gebaute des Atriedbirectoriums) werden auf bie Beutteschildunfte der sammtlichen fatholifichen, sirchlichen und weltlichen Lotal z und DiftrictsStiftungen bes freifes, und zwar nach einer zu fertigenden DurchifiniteBerechnung ber jüngst verkoffes nen 10 Jahre, worin die Naturalien nach den SteuerUnschildungsPreifen zu Geb angeschagen werden; alle Jahre, vom 23. July d. 3. anfangend, in der Art ausgeschlagen, daß an einem von den alle Jahre, vom 25. July d. 3. anfangend, in der Art ausgeschlagen, daß an einem von den alle Jahre der Rechnungestüber unterliegenden Stiftungen, zu zahlenden Gulden, jene Stiftungen, beren Rechnungen nur alle 2 Jahre abgebort werden, 30 fr., und die, welche alle 3 Jahre zur Abber fommen, 20 fr. beptragen.
- g. 24. Diefe DurchichnitieBerechnung wird in ber Regel alle to Jahre erneuert, und erleiset mabreind biefer Zeit nur bann eine Aenberung, wenn fich ben bem Wermögen ber einen ober ambern Stiftung eine wesentliche Bermehrung ober Abnahme ergiebt. Dagtgen wird ber Beptrag ibbrlich mit bem Anfange bes neuen Rechunge Jahre fnach bem Bebarf ausgeschichagen, und von ben beträchtlichern Stiftungen in QuartalRaten, von ben geringern aber mit Ansang bes Rechungeslagts

gang, an eine von bem Rreiebirectorium gu bestimmenbe, an bem Sipe bes Rreifes befindliche, ober bemielben nabe gelegene Giftunge Bernaltung portofrep eingesente, welche Stiftunge Werwaltung, gegen eine Serbe Bebubur von 14 fr. per Gulden die einzelnen Beträge in einer besondern Rechnung in Einnahme, die alle Quartal gu bezahlende Besoldung bes Revisoratspersonals ic. aber ansgablich nachweist.

5. 25. Da die Erhebung ju tleiner Begträge mit juviel Umftanten und felbft mit juviel Koften verbunden ift; fo find jene Stiftungen, beren Beptrag unter 30 fr. betragen wurde, nicht berguziebei, fondern ber fie treffende Anteil ift auf bie übrigen ausgufclagen.

Ben ber eigenen Befoldung der ben Rreistirectorien beigegebenen Stiftunge Reviforen boren alle frühren Abber Gebuhren, fo wie die Regie Raffe Beitrage berjenigen Stiftungen, beren Rechnungs abber ben gedachten Stiftunge Reviforen überwiefen ift, und zwar mit bem 23. April b. R. auf.

Rarieruhe, ben 21. November 1820.

### Lit. A.

# Uebersicht beffen, mas ben Prufung der Stiftungs Dbligationen gu beobachten ift.

- 1. Jebe Dbligation muß die Blatt Sriten und ben Rumerus bes Pfanbbuches, ma ber Gintrag ber jum Unterpfand bestellten Liegenschaften gefchehen ift, entbalten.
- 2. Der Eingang einer jeden Pfand Berichreibung muß ben Ramen, ben Bohnort und bas Gewerbe bes Schuldners, ben feiner Giefrau und ibres veroftichteten Geschechte Berglandes ents falten; es muß baben bemerkt feyn, ob er lebig, großjabrig, Wittwer ift, ob er in erfter ober wenter Ebe febe.
- 5. Die Dbligation muß von tem Couloner, feiner Ehefrau und beren Gefchechte Benfand unterforieben fepn. Wenn bie fontrabirenten Theile bes Schralbeile unt fimbig fint; muß bie Mechteit ibres Santzeichens noch besonbere burch bas ausfertigende Revisorat beicheinigt werben.
- a: Die Bescheinigung bes AmitalEmpfangs muß auf ber Rudseite ber Obligation, unter Bepfepung bes Jahrs und Tages ber gescheuen Untspeliung mit bes Schuldners eigenhandiger Unterschrift beurtunder, und wenn er bes Schreibens unfandig ift, die Gultigkeit seines Dandzeichens mit ber Unterschrift eines Zeugen befatigt,
- 5. wenn er aber bas Gelb durch einen Gemeltbaber erheben laft, Die Befcheinigung mit ber Driginal Ollmacht belegt feyn. Ben Frauen ift überall die Mitunterschrift ihres Geschlechte Bep fantes erforberlich.
- 6. Muß die durch bas Grofbergogl. Regierungsblatt vom 14ten Februar 1811, Rre. III. verordnete MortifitationeRlaufel in ber Obligation aufgenommen erscheinen.

- 7. Dug bie verliebene Summe mit Zahlen und mit Buchftaben gefchrieben und Die Geld-Sorte bestimmt angegeben fenn.
- 8. Bep dem Unterpfande muß bemertt fepn, ob es Chemannlich, Chemeiblich, ober Errun, genschaftlich, ob es reines ober nubbares Eigenthum ift; im lettern Falle muß die Dbilgatien mit bem Ronfens des betreffenden Obereigentbumsherrn zur Werpfandung belegt fepn. Bep Gebauben muß bas Rapital breymal mit bem Brandasiecuranganischigage gebedt erscheinen, fo, baß zu 100 ft. 300 fum Brandassecuranganisch geforbert werben.
- 9. Es muß bemertt werben , daß auf dem eingelegten Unterpfande teine frubere Schulden ober Derbindlichfeiten baften.
- 10. Die Frau muß, wenn bas Gange ober ein Theil des Unterpfandes ibr Einbringen ift, auf ibre Unfpruche bierauf, wenn es Errungenschaft ober mannliche Gut ift, auf das ibr guffandige Borzugskecht an bas mannliche Bermögen, amtlich ermächtigt verzichten, und nach bem Regierungsblatt vom 28ten Marg 1820, Rto V. Geite 31 u. 32 muß der Tag und Rumerns bes UntsProtofolis, wodurch ibr die Ermächtigung ertheilt worden, der Dbligation bepgeseit fepr.
- 11. Merben von einem Dritten in ber Dbligation Gnter als Mitunterpfand eingelegt; fo mon biefem nach ben ermannten Bestimmungen Die Dbligation eigenbandig mit unterschrieben werben.
- 12. Benn eine Gemeinde oder Rorporation oder ein Pfleger fur feinen Pflegbefohlenen ein Rapital aufitimat; fo muß ben leibtreem bie Auflide und bep erferen die Areisbireftoriale Ermächtig ung gur RapitalAufinabme, unter Anufung des Tags und Numeri des Ermächtigungs-Protofolls in ber Schulvufunde angefibrt werben. Enblich muß
- 13. Eine von dem Ortsvorstande eigenhandig unterzeichnete Abschrift bes Unterpsands Bergeichniffes, wie solche in bem Ortsgerichte Buche eingetragen ift, in Gemäßbeit ber Rechtsbelebrung bes Großberzogl. Regierungsblatts vom goten Juny 1811, Nro. XVII, S. 74 §. 5 ber Schulburtunde benliegen.

# Nachweifung für bas Sabr 18#

über bie im Umte R. R. befindlichen katholifc - kirchlichen (weltlichen) Sonds und ber bieruber gestellten Rechnungen.

|                 | 7 4 G                                                     |                       |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                 | ber<br>Bechnung                                           | 2002                  |  |  |
| - F             | randosse rad                                              | 92.0                  |  |  |
| 77 - 412 - 7    | *roff 33d<br>33d3ilpednaff                                | Ramen                 |  |  |
| F., 19 . 2.233. | ge abju.<br>ftelle ftier                                  | Bie weit<br>bie       |  |  |
|                 | Midfan.                                                   | neloge                |  |  |
|                 | Bechners.                                                 | Gelbvor-              |  |  |
|                 | bene Wie bie bee Griffang gien. trieben werden, ft.   Te. |                       |  |  |
|                 |                                                           |                       |  |  |
|                 | bes Inbre. Grtrage.                                       | Summa                 |  |  |
|                 | ber Jahres.<br>Ausgaben.                                  |                       |  |  |
|                 | Beemeh                                                    | bes Kapi<br>talftods, |  |  |
|                 | Brrminde,<br>genng.                                       | Rapi-                 |  |  |
|                 | isomming mines                                            | Grunb<br>der Ber-     |  |  |
|                 | wahrung<br>der Oblis<br>gationen.                         | 234 23G               |  |  |
|                 | Bemertungen.                                              |                       |  |  |

Die Raturalien werben nach bem mittlern Preife bes Jahres ju Gelb angefclagen. - Es verftebt fic, bag unter bem Jahre. Ertrage teine frubere Erfta jien, teine Borrathe, teine abgetragene Jahre hatte eingegen ober verausgabt werben follen, Jahre . Musgabe nur bas aufgenommen werbe, und aufgenommen werben muffe, was in biefem Rapitalien, feine neue Siftungen begriffen feyn burfen, fonbern in ben Jahre, Ertrag und bie

### (Den Strafenbau im Imt Carldrube und Eppingen betreffenb.)

Seine Konigliche Sobeit haben vermöge Sochften Staate Minifteriali-Referipte vom 7ten b. M. No. 1867 gnabigst zu genehmigen geruht, baf dem Ingenieur Gerftner bie Beforgung bes Strafenbaues im Amt Carleruhe bis zu Beenbigung ber Rheinrectification abgenommen und bem Ingenieur Steiner übertragen, und baf bie Besorgung bes Strafenbaues im Amt Eppingen ber Strafenbauinspection Beibelberg zugewiesen werbe; was hierburch zur öffentlichen Kenntnif gebracht wird. Carleruhe, ben 19ten December 1826.

> Minifterium bes Innern. In Abwefenheit bes Minifters.. Der Minifterials Director.

> > Vdt. Barad.

### (Privilegiums Ertheilung.)

Seine Königliche Sobeit ber Großbergog haben gnabigft geruht, ben von Schillerschen ben Dichters und Geillerschen Erwen fur eine neue Ausgabe ber Sedriften bet Dichters und Beschichteres Friedrich von Schiller, ein ausschilegenbes Privilegium sowohl im Gangen als sur eingelne Theite zum Schuß gegen jeben Nachdruck biefer und früherer Ausgaben, und gegen ben Nerkauf eines auswärtigen Nachdruck in sammtlich Großbergogl. Babischen Landen, mit der einzigen Ausnahme der bereits früher im Lande gedruckten vorhandenen Seremplare, zu ertheilen, und zwar unter der Bestimmung einer Strafe von Einhundert Neichstehate und Constitution aller Exemplare des Nachdrucks zum Vortheil bes rechtmäßigen Verlegers und Erstattung des Labenpreises der Werlagsausgaben an denselben für die bereits abgegeben Angahl Exemplare, welches hiermit zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung gebracht wird.

Carlerube ben 4ten December 1826.

Minifterium bes Innern. In Abme fenheit bes Minifters. Der Minifterial, Director, 2. Binter.

Vdt. Bugmann.

### (Privilegiums Ertheilung. )

Seine Königliche hoheit ber Großherzog haben gnabigst geruht, bem Großherzoglich Sadficen hoffappellemmeister hummel zu Weimar fur bas von ibm verfaßte, unter bem Litel; "Ausfuhrliche theoretisch en, rie zur bolltommensten Gpielen bes Pianosorte, vom ersten ElementarUnterricht an, bis zur volltommensten Ausbildung ic." erscheinende Wert, ein ausschließendes Privilegium zum Schuß ger gen jeben Nachdruck und gegen ben Bertauf eines auswärzigen Nachdruck in bem Umfang des Großherzogthume, auf: Fünsundzwanzig Jahre tarfrep zu verleihen, und zwar unter Bestimmung einer Strase von: Einhundert Neichsthalern und Consteat inn aller Eremplare zum Bortheil des Berlegers und Erstaung bes Labenpreises ber Berlagsauszaben an benselben für die bereits abgegebene Angahl Eremplare, welche biermit zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung gebracht wirb.

Caribrube, ben 4. December 1826.

Minifterjum bes Innern. In Abmefenheit bes Minifters. Der Minifterial-Director. 2. Binter.

Vdt. Bufmann.

(Die Erbauung einer Rirde fur bie neu errichtete evangel. Gemeinbe Dublhaufen betreffenb.)

Machbem burch bie verbienstvollen Bemifjungen bes herrn hofpredigers Dr. 3 immer mann ju Darmstadt eine Sammlung von Predigten ausgezeichneter evan gelischer Prediger Deutschlands ju Stande gefommen ift, von beren Erlöß eine Rirche fur bie neu errichtete evangelische Gemeinde zu Mublhausen erbaut werben soll, und wovon bereits 6363 fl. 48 fr. an die unterzeichnete Behörde abgeliesert worden sind; so haben Seine König liche hoheit gnabigit zu beschließen geruht, daß die von dieser Dredigtsammlung bisher schon eingegangenen, und noch eingehenden Subscript tionsgelder lediglich fur biesen Auch verwendet werben sollen.

Indem auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Soheit biefes hierdurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, fühlt fich die unterzeichnete Behörde zugleich verpflichtet, Allen, welche an diesem mohlthätigen Werte burch Mitarbeit oder Subfcription Antheil genommen haben, den lebhaftesten Dank mit der Versicherung abjuffatten, bag man mit möglichfter Gorgfalt über bie Anwendung biefer Belber nach bem beabsichteten eblen 3med machen werbe.

Carleruhe ben 23. December 1826.

Minifterium bes Innern. Evangel. Rirchen Gection. Bep Berhinderung bes Directors.

Soffmann.

Vdt, BeDique.

(Bermachtniffe ju mobithatigen 3meden.)

Die verlebte Chefrau tes Schullebrers Berfiner ju Offenburg hat bem Beis ligenfond ju Gamsburft ein Legat von 33 fl. vermacht.

Die nemliche ungenannte, inzwischen verstorbene Wohlthaterin, melde nach bem Regierungsblate Neo. 15. vom 26ten July 1825 ber Riche in Warmbach schon früher ein Kapital von 600 fl. schenfte, hat nun zur nemlichen Kirche Warmbach weitere 300 fl. Kapital, auch ber Pfarrfirche zu Rickenbach ein Legat von 200 fl. bermacht.

Die ledig verstorbene Agatha Badle ju Dberwolfach hat bem bortigen Arr menfond bine Schenkung von 15 fi. in ihrem Testament, und

bie verftorbene Therese Sug in Oberfirch bem Armenfond baselbst 400 fl. vermacht, um von ben Jinfen einen armen Anaben, welcher bas erftemal zur Coms munion geht, und von bem Pfarrer fur ben wurdigften befunden wird, unentgelblich jut teiben; welches jum ehrenden Andenken ber wurdigen Gutthater hiemit jur ofe fentlichen Kenntnis gebracht wirb.

### Militair = Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben gnabigft geruht: Den Pten Dov. v. 3. ben Premierlieutenant v. Rober, von ber Leibgrenabiergarbe, mit ber Uniform von ben Abjutanten ber Generale, jur Dienftleiftung in die GeneralAbjutantur ju verfeben.

Den 10ten Dov, ben Secondicutenant v. Abelebeim, von ber Leibgrenabiergarbe, jum Premierlieutenant ju beforbern ; ferner

ben bisher als eine besondere Gotheilung befandenen Talin ber Artiflerie in eine geschloffene Compagnie zu vereinigen, und unter ber Benennung; fahren be Artiflerie Compagnie, der ArtiflerieBrigade als bte Compagnie einzwerteiben; und von ber bisherigen TrainCompagnie;

ben Stade Capitain Peter mann und ben Secondieutenant Springer, mit Bepbehaltung iter jegigen Uniferm, lehtern unter Befoberung jum Premierlieutenant, ber Artillerie Brigade ju aagregiren und zu anderweiter Beftimmung vorzubefalten ;

Den Premierlieutenant gulling, unter Belaffung in feiner gegenwärtigen Berwendung ale Infpections Bhjutant ber Artillerie Brigade und ber Revul-Infpection, und mit Tragung ber Uniform von ber Guite ber Infanterie, jum Erabelapitain ju befobern, und

ben Premierlieutenant Sammes jum Regiments Quartiermeifter benm Garbe Capallerie Regiment au ernennen; fobann in ber Artillerie Briaabe :

ben StabbCapitain v. Red jum wirflichen Capitain, ben Premierlieutenant Siegel jum Stabs. Capitain und bie Secondlieutenants Robel und v. Rrieg ju Premierlieutenants ju beforbern.

Den 11ten 2000, bem Premierlieutenant folg, vom InfanterieRegiment Großherzog, in gleis der Eigenschaft zum Cabeiten Inflitut zu verfleen, und an beffen Beille im Regiment, ben Sesonblieutenant 2 fichten berg jum Premierlieutenant zu ernennen.

Den 15ten Dov. bem Secondlieutenant Rrafft, vom DragonerRegiment v. Geusau bie Entlaffung ju ertheilen.

Den 27ften Dov, bem Capitain von ber Suite ber Infanterie, v. Leoprechting, bie unsertbanigft nachgefucte Entlaffung mit bem Charafter ale Major zu bewilligen.

Der Major von ber Suite ber Infanterie v. Lilgenau, ift am 20ften Dov. in Dilbberg geftorben,

### Dien st=Rachrichten.

Seine Roniglide Sobeit ber Großbergog haben Sich hulbreicht bewogen gefunden, bie Gefeimen Soffathe und Professoren Ehibaut, Mittermaier, Tiebemann und Kreue, ger ju Beheimen Rathen Ilter Classe, und ben Sofrath und Professor Chelius jum Beheimen Sofrath und professor ju erennen,

ben Uffeffor Grey ben Socht Ihrem Sinangminifterium gum Minifterialrath, ben Affeffor Soff, mann ben ber Steuerbiretion jum Finangrath ju ernennen,

ben Finanginfpectoren Daier und Bidmann ben Charafter ale Finangrathe bengulegen, und ben Rath Kreneborff mit bem Charafter ale Rinangrath ben bem Fiscalat angunellen,

ben geheimen Secretar Gusmann vom Minifterium bes Innern in Benfionsftanb ju vers fehtn, und bagegen ben beim Secretariat gedachter Stelle bieber beschäftigten Rechtspraftifanten Rirn jum Minifterialsecretar ju ermennen, und

ben Uffeffer beg bem Sofgeriche ju Mannheim Johann Jofeph Courbin jum Raft ju befbrbern, ben Sofgerichtellfeffer Balentin Baper ju Raftabt in biefer Gigenfchaft und mit Berleihung entificibenben Stimmrechtes nach Mannheim ju verleben, und an beffen Stelle ben Rechts. praftifanten Johann Lubwig Flad aus Machenheim, bermal ju Labenburg, jum Affeffor bey bein Abereicht zu Raftabe mie beraftenber Chimme.

ben Buchthausverwalter Rabenberger in Freydurg jum zwepten Registrator beo bem Mainund Sauberfreiedirettorium, ben bisherigen Reeidregistrater Goffinger bafelbit jum Secretar bep ber Staatsanstaten Commiffion, und ben bep biefer Stelle bieber angestellten Kanzlepfecretar Lang aum Audfbaudverwalter in Krevburg, und

ben Rameralrevibenten Auguft von Froben jum Regimentequartiermeifter bey ber Artilleries

Seine Roniglide Sobeit haben mittelft hochfter Entichliegung vom 29. Dov. v. 3. ben Unterdirurgen Bineifen, vom Eten InfanterieRegiment, jum Dberchirurgen gnabigft zu be-frebern gerubet unb

ben bieberigen Revibenten Meerwarth als zwepten Revifor ben ber Direktion ber Galinen.

Durch gnabigste Entschliegung Seiner Ronigliden Sobiet vom 30. Nov. v. 3, wurde ber bieberige Amterevisor Johann Baptift Rilly ju Ueberlingen in gleicher Gigenschaft nach Offenburg verfet. Die Bewerber um bas hierburch erlebigte Amterevisorat Ueberlingen, haben fich nach Maasgabe ber Werordnungen vem 21, Nov. 1825 und vom 26. August 1826 barum gebuhrend anzumelben.

Sachtbiefelben haben Gid gnabigft bewogen gefunden, ben bieberigen Umtereriforategebaffen ju Bogberg, Rart Bolf aus Dicheleib, jum Amterevifor in Krautheim ju ernennen;:

bas erlebigte Physitat Salem bem prattifchen Argt Dr. Chuarb Molitor in Durlach bulvreichft zu übertragen:

ben Professor Schmeiffer am Locum ju Raftabt jum Prafecten und Lehrer bes Gymnasiums ju Breiburg ju ernennen, und an bessen Stelle ben Professor Grieshaber ju Breiburg
and Raftabt ju verseben, sobann ben bieberigen Raplan Gaß ju Philippeburg als Professor am
Gomnassum in Rreuburg provisorifo anguftellen.

Die burd Beforberung bes Professors Dehl erlebigte Beidnungelehrftelle am Lyceum ju Masftabt, und bie baffge Sandwerte Beidnungelebrftelle ift von Seiner Ronigliden Sobeit bem Architect August Mogbrugger von Ronftang gnabigft übertragen worben.

Seine Konigliche Sobiet ber Großbergiog haben Gich unter bem 23. Dov. v. J. gnabigft bewogen gefunden, ben Sofgerichterpebiter Iohann Baptift Gampp gu Greiburg wegen eines hoben Alters und feiner Krantlicheit in Rubeftand gu verfeben, und bafür ben biefperigen Rrafiftatungebulfen Rart Friedrich Pafter baftlich jum Sofgerichtserpebiter gu ernennen;

Das burch bie Benfinitung bes Frifter Bubbauer ertoligte Forftrevier Millingen bem bisherigen forfter ju Balbtirch Jatob von Steingel, und bab Revier Walblirch hingegen bem bisherigen Forfter ju Langenftein Carl Robler, fo wie

bas erlebigte Phyfitat Heberlingen bem Phyfitus Dr. Retterer ju Erpberg ju übertragen,

Durch bie Berfehung bes Phyfifus Dr. Retterer ned Ueberlingen, ift bas Phyfifat Erpberg mit ber tarifmägigen Befolbung von jabrichen 399 fl. und 120 fl. für eine Pfredfourage in Erlebigung getommen. Die Competenten um biefe Selle haben fich binnen 6 Wochen vorschrifts. mäßig bey ber Großbergalichen Sanitatefommisson ju melben,

Seine Ronigliche Bobeit haben vermög hochften Staateminifterialreserist vom 15ten July v. J. No. 862, Gich andbigft bewogen grumben, Die Decteren Roller und Rufel ale Affiftenierte ber bem Trenhaus in Stiedferg angufellen, und

ben praftifden Argt Sanag Diebolb in Brudfal, jum Affiftengargt in Stein ju ernennen.

Dach ordnungemaßig erftanbener Prufung ift bem Canbibaten ber Pharmacie, Rart leber le von Freiburg, bie unbeschränfte pharmaceutifche Liceng mit bem Prabicat: "gut befähigt", und

bem Frang Martin Riegel von Wertheim, Die Liceng jur Ausubung ber Apotheterkunft mit bem Prabicat: ,,aut befabiat" und

bem Apothetergehulfen Anton Friedrich Mois Dietinger von Altbreifach bie Erlaubnif jur Ausubung ber Apothetertunft mit bem Prabicat: "binfanglich befähigt" ertheilt worden.

Seine Ronigliche Sobieit haben Gid gnabigft bewogen gefunden, Die Durch bie Meretung bet Rirdentathe Conntag erfebigte Cabrpfarrey Mulleim, Dem bieberigen Pfarrer ju Gonbeitheim Rarl Seinrich Lang bulbreicht zu Gertragen.

Durch die freywillige Resignation und Berfeigung bes Pfarrers Ulmer zu Liptingen, ift bie bortige Pfarren Amts Sledach, im Seefreis, mit einem beplaufigen Einfommen von 700 fl., worauf jedech eine jahrliche Abgade von 100 fl. an den alten Pfarrer auf feine Lebzeit haftet, erklebzet worden. Die Kompetenten um biefe, ben Konkurkgeschen unterliegende Pfarrpfründe haben ist fich bager nach der Beronbung im Regierungsblate vom Jahr 1810. Arc. 38, insbriondere Urt. 4. burch bas bischöftige Wicariat Konstan, zu melben.

Seine Ronigliche Sobeit haben bie erlebigte tathelifche Pfarren Meebtrunn, Amts Gernsbach, im Murg- und Pfingfreis, bem bertigen Abministrater Jefeph Anten Bierneifel, anabiaft zu übertragen gerubt,

Durch bas am 15, November v. 3, erfolgte Abliden bes Pfarrers Karl Bolf ju Selmfiabe, Becanate Medrabifofetheim, ift biefe Pfarren mit einem Kompetenganichlag von 584 fi. in Erlebis gung gefommen. Die Bewerber um bemeibte Pfarrer haben fich binnen 6 Wochen bey ber Grund-berrichaft zu melben.

Durch ben am 15ten November v. J. erfolgten Ter bes evangel, Pfarrers Bofeder ju Gulgfelb, Decanats Gochheim, ift biefe Pfarrey mit einem Kompetenzanichlag von 975 fl. in Erlebisgung gefommen. Die Kompetenten um diefe Stelle haben fic beshalb bep ber Grundhertichaft
vorschriftemaßig binnen 6 Bochen zu melben.

Berichtigung: In Nro. KXVII. v. J. Seite 191, Beile 3 von unten ift flatt: Bund, und Debargt Beper, ju lefen : "Oberwund , und Gebargt Beper,"

# Großherzoglich = Babifches

# Staats und Regierungs Blatt.

Carlerube, ben 10. Sanuar 1827.

### 88 e tannt mad ungen

(Die Frohnbleiftung gu ben Umthaufern und Gefangniffen betreffenb.)

Unterm 15ten July 1821 find die bieber in einzelnen Gemeinden bestandenen Berträge zu ber Besoldung der Beamten und andern Gerichtsbarkeitslaften als dem eingeführten, eine allgemeine gleiche Steuer bezweckenden Steuerspflem entgegen, aufgehoben worden. Se sind aber Zweifel darüber entstanden, ob die in dem S. 16. des Sdicts vom 4ten Juny 1808 die Grundverfassung der verschiedenen Stände betreffend, als eine Urt Staatsfrohnd, gesehlich angeordneten Gerichtsfrohnden, insbesondere die Frohnden zu Erbauung und herstlung der Anthänser, Gefängnisse und ber übrigen Gerichtsgebäube, ebenfalls durch obgedachte Berordnung ausgehoben worden sepen.

Durch höchste Staatsministerial Entschließung vom 23ten Nov. b. J. Mro. 1774 ift nun die Erlauterung babin gegeben worben, baß bas neue Steuerspftem, an bem früher bestandenen Frohnboerhältniß nichts geandert habe, auch die in vorsommenben Falsen von allen Gemeinben eines Begirts zu leistenden Frohnben ganz verschieben fepen, von ben obgedachten Bepträgen zu Besoldungen und abnliche Lasten, welche einzelne Gemeinben in größerem ober geringerem Maaße, viele auch gar nicht zu liefern hatten, und baß baher die mehrgebachten Frohnben als Staatsfrohnben, so lang fortbauern sollen, bis iberhaupt über bas Frohndwesen eine andernde gesessiche Bestimmung erfolgen werbe.

Es wird baher allgemein verordnet, daß die Gerichtsfrohnben zu jedem Rentau vber feber hauptausbefferung eines Amtshaufes ober Gefängniffes ober andern Gerrichtsgebäudes, in dem Bezirte, für welchen bas Bauwefen unternommen wird, aus auschreiben und zu leiften from.

Der Ausbrudt "hauptausbofferung" ift im Sinne bes Lanbrechtfages 606. au nehnen.

Carlerube, Den 15ten Decbr. 1826.

Minifterium des Innern. In Abmefenheit bes Minifters. Der Minifteriale Director.

Vdt. Beder.

(Die Ueberweifung ber Aftivrelle ber Rheinbauamortifationstaffe an bie Saupitriegscontribu,

Seine Königliche hobeit haben auf ben Antrag bes Ministeriums bes Innern vom 13ten v. M. mittelft böchster Entschließung aus Großberzoglichem Staatsministerium vom 30. v. M. gnabigst genehmigt, daß nach bem Geseist und ber Map v. J. Reg. Bl. No. VIII. bie Rheinbauamortisationskasse aufgelost und ber Staatsschulbentisgungskasse gelattet werbe, ihr Guthaben an ber von ihr an bie Erstere zu gablenden Summe von 265,600 fl. abzugiehen, und baß ber mit dem 1ten Juny d. J. übrigbleibende Rest von 72,742 fl. 48 fr. an die hauptteiegse contributionskasse, ba biese eine bie ehemalige Marfgrasschaft Baden umfassende Laniebetasse ist, und mit der Rheinbauamortisationskasse densschen Schulbentusgungevert kand bisbet, überwiesen werde.

Weldes hieburch öffentlich befannt gemacht wirb.

Carlbrube, ben 13ten Decbr. 1826.

Minifterium bes Innern.

2. Binter.

Vdt. Beder.

### Berorbnung.

(Die Beberbergung von Fremben in ben Landorten und die Ginfuhrung von nachtzettelbuchern betreffent,)

Aus verschiedenen Antalfen und aus bem übereinftimmenben Gutachten mehrer rer bieffalls vernommenen Behörben bat man die Ueberzeugung geschöpft, bag die Bubrung von Nachtzettelbuchern in ben Landorten febr gweckmußig fep, nicht nur jur Sicherheit bes Bolljugs ber Berordnung, baf feine Austvartige ohne Erlaubnif bes Ortsvorstands beherbergt werden burfen, sondern auch jur Erleichterung ber Aufe, sich bie bieffallfige Diensstüdung ber Ortsvorgeseigen. Auch hat man vielfaleig wahrgenommen, bag die gebotene Angeige solcher Beherbergungen häusig unternlassen mirb. Daber wirb folgenbes verordnet;

S. 1.

Jebe Begerbergung eines Auswartigen in ben Lanborten muß burch einen Rachtgettel bes. Ortsvorftanbes ober feines Stellvertretere gestattet werden.

Unter Auswartigen wird bier ein jeber verftanden, ber nicht ju biefer Gemeinbe gebort.

. 2.

Der Ortsvorftand hat hieruber ein Buch ju fuhren, welches nach anliegendem Mufter Nro. 1. einzurichten ift.

Der Nachtgettel wird nach weiters anliegenbem Mufter Nro. 2., mittelft Ausschnittes aus jenem Buche ausgestellt.

S. 4

Derfelbe muß in Zusftellung ber nachtgettel mit größter Behulfamteit ju Merte gefent. Der Ortsvorftand, welcher fur einen offenbar Berbachtigen einen Nachtgettel ausstellt, hat eine Strafe von 5 fl. bis 15 fl. und nach Befund ber Umftande felbft Dienstentsetung ju gewärzigen.

S. 5. .

Bird fur eine aus mehreren Personen bestehenbe Familie Gerberge begehrt, so braucht zwar bierüber nur ein Nachtzettel ausgestellt ju werben; jedoch ift jedes Mitglied ber Familie barin gunennen. Fur bie barin nicht bemannten hat der Nachtzettel feine Gultigfeit,

S. 6

Der Ortevorffant, welcher einen Nachtzettel ausfertigt, ohne vorher ben Eintrag in bas Nachtsgettelbuch gemacht gu haben, gabt 1 ft. 30 fr. Strafe.

Bertigt berfelbe gar feinen Rachtzettel aus, fonbern ertheilt bie Erlaubnif nur munblic, foverfalt er in eine Grafe von 3 fi. und bie Erlaubnif ift unglitig.

6 3

In folden Condemneinden, walche aus fichr gerftreut liegenben Mohnungen befteben, ift bie Ginrichtung ju treffen, bag biefeten ju diefem Behufe in mehrere foldfiliche Begiebe eingetheite werten. Für jeden Begift ift ein besonderes Nachtztetlund anzulegen, welche entwober eim Gerichemann, oder wenn dieses nicht thunlich ift, ein anderer juverläßiger, hierauf zu verpfiichtender Burger genau unere benfelben oben fur ben Dietborfond vorgesschriebenen Bedingungen zu fubren bat. 3ebem Gemeindeinwohner ift zu eröffnen, in welchen Begiet er dieffalls gehore, wohm er fich also gur Ginfolung ber Nachtgetet zu wenden hat.

S. 9

Wer einen Auswartigen über Racht behalt, ohne einen Rachtgettel, jabit 2 fl. Strafe. Ber einen folden über Racht behalt langer, ale ber Machtgettel lautet, jabit 1 fl. 30 fr. Strafe.

### \$ 10.

Bon biefer Boridrift fint lediglich bie Gaftwirthe, teineswege aber auch bie fogenannten Straufwirthe ausgenommen.

Ber jenen genügt es, wenn fie ben Ortsvorftanben bie Namen und ben Stand ber von ihnen ju biferbergenben Personen anzeigen, wo es bilbann lehterem frev fiebe, im Gaftwirthshause seibs, and Geftalt ber Bach, bie ihm nöthig scheinenbe nabere Erkundigung über bie Fremben entweber mittelbor ober unmittelbor einzugieben.

Der Gaftwirth, ber jene Ungeige unterlaßt, verfallt gleichfalls in bie Strafe von 2 fl.

### S. 11.

Benn ein Auswärtiger fic ben vorgerückter Nachtzeit um Serberge meibet, wo die Einholung eines Rachtzettels nicht thunitch ift, fo barf ifn zwar ber bagum angesprocune auf feine Boerants wortlichtit einftweilen aufnehmen, jedoch muß er fogleich ben anbern Morgem, nach ehe ber Aus- wättige ifn verläst, die Angeige bavon ben bem Ortsvorftande machen, ber 2 ft. Strafe.

Auch Saftwirthe find ben Bermeibung gleicher Strafe ju Diefer Ungeige verbunden, jedoch barf lettere auch erft nach ber Abreife ber Fremben geschehen, niemals aber fater ale 8 libr Morgens,

### S. 12.

Deber nachtgettel muß 3 Monate lang vom Sag der Musstellung an, vom Beberberger aufbes mahrt werben bey 1 ft. Strofe.

### S. 13.

Die Musfertigung ber Dachtgettel gefdieht unentgelblich:

### S. 14.

Die Roften bes Machtgettelbuchs werben aus ber Gemeinbetaffe bezahlt; fur bie gubrung bef. felben erhalt jeber Oresvorftanb 5 fl. aus der Gemeinbetaffe.

### C. 15.

Die Strafen, welche ber Ortsvorkant ober nach Umftanben bie Diftrites Daligen Beborbe gegen Ortfeinwohner wegen unerlaubter Beherbergung ober untertaffener Anzige berfeiben ober wegen untertaffener Aufbemahrung ber Nachtzette, ertennt, fallen in die Gemeindkfaffe; bagegen bie Straftefe, welche ben ber Diftritts Daligen Bebebe gegen ben Ortsvorkand wegen pflichmibriger Aufbetellung von Nachtzetteln und wegen unrichtiger Fahrung bes Buchs erfannt werden, in die Amtstaffe,

### S. 16.

Den Polizepgarbiften fieht nicht nur fren, sonbern es wird ihnen jur Pflicht gemacht, fich bie Dachtgetztelbucher ber Oredvorgeseiten von Beit zu Beit vorzeigen zu laffen, und die Eintrage beffelben mit ben in ber Gemeinde bep einzelnen Burgern, noch ausbewahrten Nachtgetzefn zu vergleichen. C. 17

Den Beamten mird empfohien, gelegenheitlich von ben Dachtgettelbudern Ginficht, und von ber birffallfigen Dienstfuhrung ber Ortsvorgefesten Renninif ju nehmen.

Die Rreisdireftorien merben beauftragt, diese Berordnung burch bie Ungeiger und Localblatter weiter befannt ju machen und über deren genauen Bollzug zu machen. Carlerube, ben 30ten December 1926.

> Minifterium bes Innern. In Abmefenheit bes Minifters. Der Minifterial-Director.

> > Vdr. Rirn

### Mufter Nro. Mufter Nro. 2. Mummer 1. Mummer bes Regifters (Mamen des Beberbergenben) (Mamen des Beberbergenben) . erhielt beute bie Erlaubnif nachbenannte (n) erbalt biermit bie Erlaubnif nachbenannte (n) Brembe (n) auf (Dauer ber Erlaubnifi) Rrembe (n) auf (Dauer ber Erlaubniff) ben fich ju beberbergen ben fich au beberbergen. (Mamen, Stand, Seimath und Reife. (Mamen, Stand, Seimath und Reife. amed bes ober ber Gremben) amed des ober der Gremben) Diefer Schein ift gtel Sahr lang bey 1 fl. (Benennung ber Urfunden oder der Bura. Strafe mobl aufzubemabren, und ber Beberbergenbe wird barauf aufmertfam gemacht, fchaft von guverlaftigen Orterinmob. nern, auf welche bin jene Brlaubnif er. baf wer eine ausmartige in feinem Machtzettel genannte Derfon beberbergt, 2 fl. Strafe, theilt murbe) (Die Burgen haben fich bier gu unter. wer aber eine barin genannte Perfon über bie bewilligte Beit beberbergt 1 fl. 30 fr. Strafe seichnen ) jablen muß. N. ben N. ben T. Boat. T. Beat. Mummer 2.

### (Die Beftrafung ber Beinaccis. und Ohmgelbe Defraubationen betreffenb.)

Bur Beseitigung von Diffverftandniffen wird bekannt gemacht, daß ber dieffeitige Beschute vom 27. Juny b. J. Reg. Blatt Nro. XVII. nicht eine, der höchsten Berordnung vom 22. Juny b. J. nachgefolgte Borschrift, sondern die Publikation der höchsten Berordnung vom 8. Juny Nro. 832. ift, daß also die in der lest erwähnten höchsten Resolution allegirten Strafgesetze nur in soweit Anwendung finden können, als sie nicht durch die spätere vom 22ten besselben Monats ausgehoben word ben sind.

Carleruhe ben 5. December 1826.

Finangminifterium. von, Bodb.

Vde 2B. Maler.

### (Bermadtniffe ju mobithatigen 3meden.)

Die ledige Frangista Och fenreuter von Freyburg hat bem bortigen Armens inflitut 150 fl., unter Borbehalt lebenslänglicher Rugniegung,

ein ungenannter Wohlthater bat ben Sausarmen in Ettlingen 50 fl.,

bie lebig verftorbene Therefia Reller ju Wallburn hat bem bortigen Armens fant ein Kapital von 200 fl., und

ber verftorbene Sandelsmann Beinrich d'Angelo in Mannheim hat in die Armenanstalt baselbst ein Rapital von 500 fl. vermacht, welches hiermit jum ehren ben Andenken ber Stifter jur öffentlichen Remntniß gebracht wird.

### Dien ft. Radridten.

Seine Ronigliche Soheit ber Großbergog, haben allergnabigft geruht, bem Garten, birecter Benber in Schwegingen ben Charafter ale Gebrimer Sofrat,

bem Rammerjunter Grafen Clemens Auguft von Balbfir bie unterthanigft nachgesuchte Entlafung anabiaft zu ertbeilen,

ben Rreierath Duttle in Freyburg wegen vergerudtem Alter und Rranflichfeit, und

ben Rreibrath von Damans in Mannheim in ben Penfiensftanb ju verfeten,

Sockhöiefelben haben Sich unterm 27. November v. 3. gnabigft bewogen gefunden, ben Oberforitmeifter von Draie in Fregourg, auf beffen eigenes Ansuden, unter Bigeugung ber ibad. Ren Zufriebneits mit feinen langiafpigen treu geleifteten Dienften, in Penfionsstand zu fegen. Die Fachinspellionen Dietrebeim, Oberrieb, Rengingen und Waldbird texten durch bie mit ber Pen. fionirung bes Oberforftmeifters von Drais verbunbene Auftolung bes Oberforftamte Freyburg, einftweilen in bas Berhaltnig unmittelbarer Forftinfpettionen.

Stine Ronigliche Sobrit ber Grafherjog haben ferner gnabiget geruht, bem Forftinfpetter von Drais in Waldtiret, die durch Berfetung bes Forftinfpettore Dern auf bas Forftant Mobba ertebigte Forftinfpettion Beitetsbeim mit Beftimmung bes Wahnsies nach Freiburg, ju übertragen,

ben Revierforfter Chriftian Bagner von St. Georgen, in Berudfichtigung wieberholten Bittens um Berfebung auf ein Revier in ber Chene, auf bas Rorftrevier Aue, und

ben Revierforfter Chriftian Cidrobt von Forbach, auf bas Ferftrevier St. Georgen ju verfeben, fo wie

bas burd bie Werfehung bes Revierförflere Chriftian Eidrobt von Ferbad nad St. Geergeriebigte Forftrevier Forbad, dem bieberigen Forftverfeber ju Langenalb Maximilan Eidrobt, unb

bas Forftrevier Langenalb bem bisherigen Soffager Carl Loffel gu übertragen.

Seine Ronigliche Sobeit haben Sich gnabigft bewogen gefunden, den bisberigen Diurniften Bilbeim von Muller als Rangiffen ben ber Oberrechnungefammer angufellen,

bie burch ben Sob bes Anglepraths Buber erlebigte Erpebitorftelle ben bem Sofgericht ju Raftabt, bem TheilungeCommiffair Karl Schnabel von Bafr, und

bie erledigte tatholifche Pfarren Beiber, Oberamte Bruchfal im Murg, und Pfingfreis, bem Benefigiaten Frang Joseph Eders ju Meumeper ju übertragen.

Durch frece Reffgnation und Buruhefegung bes feines Augentichts beraubten Pfarrers 28.e. finger ju Amoltern wird biefe Pfarrey, Amts Kengingen, im Dreisamteils, mit einem im Durch ichnitte berechneten beptaufgen Einfommen von 700 fl. in Refnben, Gutrertrag und etwas Naturalien, worauf jedoch eine jahrliche Abgabe von 100 fl. fur den refignirten Pfarrer ad Dies vitae haftet, erlebigt. Die Kompetenten um biefe ben Kenfurtgaffen unterlitigende Pfarrefrunde haben fich baher binnen 6 Bochen nach der Wrerednung im Neg. Bit, von 1810, Nrc. 38. insbesondere Art. 4. durch das bischfiche Bitariat Konftang ju melben.

Deine Ronigliche Sobeit ber Großbergag haben Sich gnabigft bewogen gefunden, bie erlebigte evangeliche Pfarrer Defdelbrenn bem Pfarrer Friedrich Wilhelm Megger in Bablingen belbericht ju übertragen, die Bewerber um die hierdurch in Erledigung getommene Pfarrey Bablingen, Detanats Emmenbingen, mit einem Ertrag von 517 fl. 30 fr., baben fich binnen 4 Wochen burd ihre Detanate bey der oberften evangel, Richenbeborte verschriftsmäßig zu meiben.

Sid fie felben haben Sich gnabigft bewagen gefunden, Die erledigte talbol, Pfarren Untergrombach, Oberamte Bruchfal im Murg. und Pfingfreis, bem Pfarrer Albrecht gu Darlanden qu übertragen.

Daburch wird bie Pfarren Darlanben, Landamts Carleruhe im gebachten Rreis, mit einem beplaufigen Eintommen von circa 500 ft. in Gelb, Befent und Guterertrag erlebigt. Die Rompe-

tenten um biefe Pfarrpfrande haben fich baber binnen 6 Boden ben Durg- und Pfingtreieber veltorium nach Borfchrift ju meiben.

Durch Berfehung bes Pfarrers Johann Baptift Leng nach Wieben, ift bie ben Konturtiges feben unterliegende Pfarrey Bethweil, Imte Bereffach, im Derifamtreis längft schon ertebigt worden, und zwar mit einem bestausigen Ginkommen von 7 bie 800 ft. in Geld, Naturalien, Zehnte und Guterertrag, wobty jedech der Pfarrer von bem, mas er iber die frepen 750 ft. bezieht, genneuen Kirchenbau ben geselichen Beptrag zu leiften hat. Die Kompetenten um diese Pfarrepfunde baben sich nach Worschrift des Regierungsblates 1810, Nrc. 38, insbesonder Art. 4. burch bas bie schöftige Wicariat Konftan, bep der Caatsbebberde arbeite zu mether.

Mach ordnungsmaßig erftanbener Prufung ift bem Canbibaten ber Seilfunde Cbuard &range von Burgiceibungen ben Rauenburg an ber Saale, bermalen in Konigsfetd, in Gefelge hochfter Entichtiegung aus bem Großberzeglichen Staatsminifterium vom 14. Dezember v. 3. Rro. 1888, Die Glaubniß gur unbeschräntten Zusübung der Medigin, Shirurgie und Geburtefbitfe in dem Großberzogthum, und zwar in ben berben erften Fachern ber Heitlunde mit bem Prabicat "vorzug, lich" und in bem letten mit bem Prabicat "gut" befabigt, ertbeitt worden.

Mach bem Antrag ber evangelischen Rirchen . und Prufungscommission find folgende in ber lebten Spätiobtspridjung graminirte Theologu unter die evangelisch . protestantischen Pfarreandida, ten aufgenommen werben: Sarl Wilhelm Enefelius, von Earlstube; Briedrich Leuch sening, von Mitsims; Daniel Waag, von Carlstube; Gustao Frommel, von Ihenheim; Ich. Peter Behagel, von Mannheim; August Eberlin, von Opfingen; Ludwig Lebeau, von Catelstube; August Kertig, von Schoebeng; Braug, von Beidelberg; Bernhard Trauß, von Disserg; Karl Ludwig Bauer, von Heibelberg; und Friedrich Zimmer mann, von Mannheim.

Rach ordnungsmäßig erftantener rigorofer Drufung murbe nachbenannten Canbibaten ber Urga nemmiffenichaft bie unbefchrante Licent ertheilt:

| a) jur Musubung                         | ber i | nner | n £  | Seilfu | inbe, | bem :   |      |            |           |
|-----------------------------------------|-------|------|------|--------|-------|---------|------|------------|-----------|
| Befeph Thomann von Freyburg, #          | nit b | em ! | Prá  | bicat  |       | "vorzúg | lid" | befähigt.  |           |
| Johann Baptift Babringer von ba -       |       | -    | _    | _      |       | porgugi |      | -          |           |
| Jojeph Stard von St. Blaffen            |       | -    | _    | _      |       | "gut    | u    | _          |           |
| Amand Mager von Fregburg -              | - 1   |      | _    | _ '    |       | ngut    |      | _          |           |
| Carl Gobee von Brudfat -                |       |      | _    | _      |       | binlana |      | _          |           |
| Frang Ludwig Berr von Ichern -          |       | . 10 | _    | _      | **    | binlâng |      |            | 1 14      |
| Batentin Bigel von Mannheim -           | -     |      | _    | _      |       | hinlâng |      |            |           |
| b) gur Ausübung bi                      | er A  | Sunb | arın | epfui  | nbe,  | bem:    | •    |            |           |
| Joseph Thomann von Frenburg             |       |      |      | bem    |       |         | n*   | erifiglio" | befåbiat. |
| praftifden Argt Ebuard Jof. Beit von DR | annh  | eim  | _    | _      | _     | -       |      | orjüglid"  | _         |
| Jehann Baptift Babringer von Freph      | urg   |      | _    | _      | -     | _       |      | -sut-      | _         |
| Carl Gobee von Brudfal                  |       |      | -    | _      | _     | _       | "bi  | nlånglid"  | _         |
| Balentin Bigel von Mannheim             |       | •    | -    | =      | -     | -       |      | lánglio."  | 1-, 2     |

und e) jur Musubung ber Geburtbbuffe, bem :

| Jofeph Ehomann von Freyburg                   | mit | bem | Prat     | ifat | "vorzüglich" befähigt |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----------|------|-----------------------|
| prattifden Mrgt Couard Jof. Geit von Mannheim | -   | -   | -        | -    | mgut" -               |
| Johann Baptift Babringer von Fregburg         |     | _   | <u> </u> |      | "gut"                 |
| Carl Gobee von Brudfal                        |     | _   | _        |      | "guta —               |
| Balentin Bigel von Mannheim                   | -   | _   | _        |      | "hinlanglich" -       |

Rach ordnungsmäßiger ftrenger Prufung ift bem praktifden Argte Anton Ramm von Beus' ren, Amte Baden, bie unbestoranter Liceng gur Audubung ber Chrurgie und Geburtshulfe, und gwar als Bundargt erfter Classe mit bem Prabitat "gut" und als Geburtshelfer mit bem Prabitat "binifanglich" befahjat ertheilt worben.

Durch bas langft erfolgte Ableben bes Pfarrers Michael Pfifter, ift bie Pfarren Plittersborf, Dberamts Raftatt, im Murg. und Pfingtreis, mit einem beplaufigen Gintommen von 500 ft. in Geld, Naturalien, Behnt. und Guterertrag erledigt worden. Die Kompetenten um biefe Pfarrpfrunde haben fich binnen 6 Mochan bey bem betreffenben Rreisdirectorium nach Worschrift zu melben,

Durch bas am 27. Oft, v. J. erfolgte Ableben bes Pfarrers Jacob Gubelmann ift bie mit 800 fl. in Beib und Naturalien botirte Pfarrer Dehningen, Amts Robolphgell, im Geefreis, erlebigt worben, Die Kompetenten um biefe Pfarrefrunde haben fich baher nach Aberschielt bes Regierungsblatts von 1810, Nro. 38, insbesonbere Art. 2 und 3, ben bem Geefreisbireftorium gu melben.

Die Fürftlich Leiningische Prafentation bes Pfarrverwefers Johann Sofeph Stein ju Balgs feld auf Die erledigte Pfarren Bettingen bat bie Staatsgenehmigung erbalten.

Auf Sochste Reserviet bes Großbergeglichen Staatsministeriums vom 21ten Sept. v. 3. Bre. 1426, wird bas icon feit 1822, erteigte jur Geelforge bestimmte Raplanepbenefigium gu Copfresingen, Amts Bumenfeld im Geefreis, wemit die Paftoration ber Pfarrep Kirchijden Bilatgemeinde Stetten burd ben babin excurirenden Beneficiaten provisorisch verbunden ift, neuerdings' ausgeschrieben.

Die Rompetenten um biefe Aurabsfründe im Durchschnitte mit einem beyläufigen Eintommen' von 400 ff. in Gefc, Naturalien und Giterertrag, wegu von Stetten noch bezlünfig 200 ft. bemmen, baben fich baber binnen 6 Wochen bey bem betreffenben Kreibbirftertum zu melben,

Im vorigen Jahre 1826 haben folgende 44 Grefbergoglich Babifche Sitularen bie Preelierweibe und barauf ihre Anftellung als Gehulfen in ber Geelforge bey Katholifcen Pfarregen erbalten:

### a) Mus ber Ronftanger Dioges :

Barbifd, Jofeph von Tichagguns; Dold, Paul von Erpberg; Bobling er, Michael von Thunfel; Gifele, Jofeph von Bella;

Dorle, Unton von Berbelibeim; Sabrlander, Saver von Ettenbeim;

Grafmuller, Jofeph von Frepburg;
Saas, Jofeph von Gatheim;
Saberftrob, Jofeph von Walblirch;
Saig, Jofeph von Walblirch;
Semmen, Chriftian von Gottenheim;
Sermanus, Raimund von Oleckach;
Jadle, Bonifag von Serdwangen;
Ruus, Jofeph von Schuttern;
Mugre, Matha, von Rothweil am Redar;
Maper, Jofeph von Bullingen;
Maper, Jofeph von Bullingen;
Maper, Citeefter von Riebbeim;
Reichman, Benebite von Afen;

Reige, Bonifag von Irrenterf;
Riefterer, Bob, Baptift v. St. Erubpert;
Riefterer, Martin von Grunnern;
Rombad, Karl von Fregburg;
Rutichmann, Anton von Lembach;
Schababerte, Sofeph von Willingen;
Schababerte, Sofeph von Willingen;
Schafle, Michael von Offenburg;
Scheffelb, Bofeph von Martberf;
Sulger, Anton von Konflang;
Ummenhofer, Frang Laver von Willingen;
Bent, Nitelaus von Utitreifach;
Bimmermann, Bofeph von Gündlingen.

### b) Mus ber Speperer Dioges:

Bauer, Meranber von Königheim; Bed, Joseph von Baben; Reichert, Jaco von Ritterebach; Geißler, Abam von Leutershausen; Grafer, Johann von Malfch ben Ettlingen; Firn, Ignah von Ettlungen; Kleinbanns, Franz von Gerlachöbeim; Rolb, Philipp Jofeph von Buchen; Rubn, Frang Jofeph von Ottenau; Obermeier, Theobald von Meinsheim; Sartori, Mam von Mannheim; Schmanlein, Jofeph von Mannheim und

Barth, Chrifteph von Ruppenbeim.

Seine Konigliche Sobeie baben ber Bitte bes Defans Krey ju forrach um Abnahme ber Defanathgeschäfte gnabigft willfabet, und bemfelben jum Beweis ber bodften Zufriedenfeit mit feinen Amsboerrachtungen ben Charatter und Rang eines Rirchenraths ertheilt, bas hierdurch erter bigte Defanat aber sinstweiten mit bem bamit verbundenen Gehalt bem Pfarrer Raupp in Bell, bach buttericht zu übertrager.

Die Fürstlich Leiningifche Prafentation bes Pfarroermaltere Safeph Balter ju Strumpfel' brunn auf die erledigte tathelifche Pfarrep Cohrbach, Begirtsamt Mosbach, hat die Staatsgenehmi. gung erhalten.

Seine Königliche Sobeit baben die erledigte fatholifce Pfarrey Oberhausen im Redartreis mit dem jur Beit verbundenen Defanate Philippsburg bem bieherigen Pfarrer und Dekan Abeibert Bachmann in Krautheim gnabigit ju übertragen geruht,

Daburd wird bie tatholifche Stadtpfarren Rrautheim mit bem damit verbundenen Defanat allba, Umis Krautheim im Main- und Caubertrie mit einem beplaufigen Ertrag von 1000 fl. erlebigt, um welche fich die Rempetenten bep der Fürflichen Standeshertschaft ju Salm . Rrautheim als Patron nach Vorschrift zu melben hoben,

## Großbergoglich = Babifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carlerube. ben 22. Januar 1827.

Endwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Bahringen, gandgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Sangn 26. 26.

Durch bie Berordnung vom 11ten Man vorigen Jahre Regierungeblatt No. XV. Seite 99, haben Wir Borfchriften jur Allobification ber herrschaftlichen Schupfiund Erbleben im Allgemeinen ertheilt. Es ift nun noch übrig, für bie Allobification ber urfprunglich auf berv Generationen verliehenen Erbbeftande in ber obemaligent Rheinpfalj, die unter ben in ber Berordnung vom 11ten Man I. 2. begeichneten Erblehen nicht begriffen sind, ben eigenthumlichen Berfaltniffen berfelben angemeffene: Betimmungen au geben.

Bu biefem 3med verorbnen Bir wie folgt:

- 1) Die ju ben großberzoglichen Domainen geborigen, urfpranglich auf brey Generationen verticebenen, Erbbeftanbe in ber vormaligen Bibeinpfal, tonnen auf Unjuchen ber Erbbeftanber int freges Gigenthum verwandelt werben.
- 2) Der Abfauf bes Canons und bes Laudemlums geschieht nach Unferer Berordnung v. 11ren' May vorigen Rabrs.
- 3). Bur Ausmittlung ber Abfaufssummer fur ben: heimfall wird ber Berth, ben: bas! Leben als' frepes Gigenthum haben wurde, belimme und von biefem Berthe ber Betrag fur ben Abfauf bes Canons und bes Laudemiums abgezogen. Bon ber bann noch übrig bleibenben Giemmer werben, wenn ber Erbeitanb.
  - a') noch auf bren Generationen geht, vier
  - b) noch auf mep Generationen geht; fleben
  - c) nur noch auf eine Generation. geht; eilf: Drocent fur biet Beimfallefieffnung berechnett-

Dauert ber Beftand nur noch fur Die Lebenszeit beb Inhabers, fo geschiebt bie Allobification wie ben ben Schupfieben nach II. ber Berordnung com 11ten Dap vorigen Jahrs,

4) Lettere Berordnung findet übrigens bier gleichfalls ihre Unwendung, fo weit nicht burch gegenwartige Beftimmungen ein Inderes vorgeschrieben ift.

Sieran geschieht Unfer Bille. Gegeben ju Carlerube, in Unferm Grofbergoglis chen Staatsministerium, ben 11ten Januar 1827.

### Lubwig.

Vdt. von Bodb.

Auf Befehl Seiner Koniglichen Sobeit.

(Den Bollaug bes Gefetes v. 30, Dev. 1826 betreffenb.)

Bu Bollitehung bes provisorischen Gesetes vom 30. Nov. v. J. (Reg. Bl. No. XXIX.) bie Erhebung ber Gin. und Ausgangsjolle vom Soly betreffend, wird andurch verordnet:

- Art. 1. Der Ausfuhrzell von Brennfolg, Golgtoften, Torf und Rinden ift nach ben aus anliegender Busammenftellung ersichtlichen, auf erhobenes Gutachten der Oberforft Commiffion, eins perftanblich mit Großberzogl. Ministerium bes Innern, feftgefegen Localtarifen ju erhoben.
- Urt. 2. Das Rlafter Scheitetholg von 6 fing Sobe und 6 fing Breite wird ben der Bergol. lung ju fo viel Achtels Rlafter angenommen, als die Scheiter halbe fing Cange haben, Bruchtheile eines halben Buges werben fur einen halben Bug gerechnet.
- Art. 3. Buden Brennfolg, wenn aud mit anberm Golg gemifcht, muß ale Buden folg, buden Robl, wenn aud mit anberm Robl vermifot, muß ale buden Robl; junge Eichen ober Celen-Rinbe, wenn aud mit alter vermifcht, muß ale junge Rinbe, und Prügelholg wie Scheie zerfolg vergult werben.
- Art. 4. Der Boll von Solg, Roblen und Minden, welche unmittelbar aus bem Balbe, und ohne Berührung einer Zollftation ins Ausland verführt werben, muß vor ber Abfuhr entrichtet werben.
- Art. 5. Sols, welches auf Diebertagsplage gebracht wirb, von welchen bie Ausfuhr ins Aussand, ohne Berührung einer Zollftation flatt finden tann, muß gleich bep ber Berbringung auf birfe Plage verzollt werben.

- Nrt. 6. Golg, Roblen, Sorf und Rinben, welche von einem Puntte bes Großbergogibums ju Baffer ober ju Cand aufgeben, um auf einem andern Puntte wieder eingeführt ju werden, find mit einem Paffiersichein ju verlieben , der mit den erfotderlichen Beweifen ber wirlich ftatt gefunde, nen Wiedereinsigte juridagebracht werden muß.
- Urt, 7. Dieberlagen fur ben Bwifdenbanbel mit auslandifdem Golg gegen blofe Entrichtung bes Tranftegolls tonnen nur mit besonberer Bewilligung ber Steuerdirection und unter ben Bebingungen, welche biefelbe jum South gegen Unterichleife nothwendig erachtet, fatt finben.

Die Steuerdirection hat hiernach bas BollErhebungs und Auffichte Derfonal gemeffen gu inftruiren und über ben Bollaug gu machen.

Carleruhe, ben 19ten Januar 1827.

Binangminifterium.

von Bodb.

Vdt. Mafer.

(Die Burudjahlung auffunbbarer Rapitalien von der Amortifationbtaffe betreffenb.)

Unter Beziehung auf die Bekanntmachung v. 7. Dec. v. J. Reg. Bl. Nro. XXIX. wird andurch jur Kenntnif ber Staatsgläubiger gebracht, bag die Amortifationskaffe unter heutigem angetwiesen worden ift, auch alle nach bem Iten Juny 1825, bep ihr angelegten, über 4 pEt. flebenben, und von Seiten ber Ereditoren mit i ober i jah, riger Frist auffunbaren Kapitalien zu fünden, und nach Ablauf der vertragsmäßigen Reift beimaugablen.

Carlsrube, ben 22. Januar 1827.

Finangminifterium. von Bodf.

Vdt. Pfeilftider.

# Bufammen fellung

## Local = Zarife,

nad welchen ber Musgangejoll vom Brennholy, von Solgfohlen, Sorf uub Rinben, in Gemag. heit bes provisoriichen Gefetes vom 30. Nov. 1826, erhoben werden muß.

| Orbnungsjabi. | Grengbiftrifte.  I. Nordliche Grenge.                                                    | Brennhola                     |          |                   |          | Kohlen                        |           |                                        | Minben   |                                           |     |                 | I orf |         |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----|-----------------|-------|---------|------|
|               |                                                                                          | Stafter<br>gu 144<br>Gubitfuß |          | Rlafter<br>3u 144 |          | buchene<br>Buber 5<br>3u 55 5 |           | andere<br>Buber<br>gu 55 5<br>Gubiffuß |          | junge<br>eidene<br>und<br>ertene<br>Entr. |     | anbère<br>Entr. |       |         |      |
|               |                                                                                          |                               |          |                   |          |                               |           |                                        |          |                                           |     |                 |       | Rostaft |      |
|               |                                                                                          | ft.                           | fr.      | ſī.               | fr.      | pr.                           | fr.       | ft.                                    | fr.      | ft.                                       | fr. | n.              | fr    | n.      | fer- |
| 2             | Bom Rhein bis an ben Main Yangs bem Main bis an bie Baier:                               | -                             | 36       | -                 | 24       | -                             | 30        | -                                      | 62       | -                                         | 8   | -               | 4     | -       | 8    |
|               | II. Deftliche Grenge.                                                                    |                               | 8        | -                 | _40      | -                             | 30        | -                                      | 25       | -                                         | 6   | -               | 31    | -       | -    |
| 3             | Bom Main bis an ben Redar ben Dasmersteim                                                | 1                             | -        | -                 | 36       | -                             | 40        | _                                      | 30:      | -                                         | 8   | _               | 4:    | -       | _    |
| 4             | Bom Redar, ben habmerebeim bis                                                           | 1                             | 28       | _                 | 48       | 100                           | 40        | -                                      | 30       | -                                         | 10  | 1               | 5     | -       | -    |
| 5             | Bon: Duren bis Moebrunn auss ichlieflich                                                 | -                             | 18       | U                 | 24       | -                             | 30        | -                                      | 25       | _                                         | 10  | -               | 5     | _       | _    |
| 6             | Bon Dosbrunn bis Schenkenzell ausfchließlich                                             | _                             | 20       | -                 | 12       | -                             | 20        | _                                      | 15       | -                                         | 6   | -               | 3     | _       | _    |
| 7 8           | Bon Schenkengell bis Deffingen aus-<br>folieftlich.<br>Bon Deffingen bis an ben Bodenfee | =                             | 48<br>40 | =                 | 36<br>28 | =                             | 41)<br>35 | =                                      | 30<br>25 |                                           | 10  | =               | 5     | _       | =    |
| ı             | III. Sublice Grenge.                                                                     | -                             |          |                   |          |                               |           |                                        |          |                                           |     |                 | :     |         |      |
| 9             | Bon ber Burtembergifden Grenze<br>am Bobenfee bis Rheinheim aus-<br>fchlieblich          | r                             | 44       |                   | 82       |                               | 35        |                                        | 25       | -                                         | G   |                 | 3     |         |      |
| 0             | Bon Rheinheim bie Dieberfchwörftets                                                      | _                             | 56       |                   | 36       | T.                            |           | _                                      | 30       | -                                         |     | -               | × 1   | -       | -    |
| 1             | Ben Rieberichmorftetten: bis an bie                                                      | -                             | 50       |                   | 36       | _                             | 40        | _                                      | 30       |                                           | 8.  | -               | 4     | -       | -    |
| ١             | Schweizer Grenze unterhalb Bas fel am Rhein                                              | 1                             | 28       | -                 | 48       | -                             | 50        | -                                      | 35       | -                                         | 10  | -               | 5     | -       | ~    |
| 1             | IV; Beftliche Grenge.                                                                    |                               |          |                   |          |                               |           |                                        |          |                                           |     |                 |       |         |      |
| 2             | Bon ber Schweizer Grenze unter-<br>balb Bafet am Rhein bis Grefern<br>ausfchließlich     | 1                             | 28       |                   | 48       |                               | 50        |                                        | 35       |                                           | 12  |                 |       |         |      |
| 3             | Bon Grefern bis an bie Befifche                                                          | 1                             | 8        | -                 | 40       | _                             | 40        | -                                      | 30       | -                                         | 12  |                 | 6     | -       |      |

#### (Die Controlirung ber jollfrepen Gegenftanbe betreffenb.)

Um ben Nachtheilen zu begegnen, welche bie Aufhebung ber Bolle fur eintelne Begenftanbe auf bie fichere und ordnungsmäßige Erhebung biefer Auflage im Allger meinen hat, wenn die befrepten Gegenftanbe mit teiner bie Bollfrepheit im einzelnen Rall aussprechenden Urtunde begleitet find: finder man fich bewogen, mit Allerhoch, fell Benehmigung Geiner Königlichen hoheit bes Großherzogs vom 18. biefes andurch folgenbes zu verordnen:

#### Met: 1

Bur alle Sigenftanbe, welche nach ben bestehenben Geseten überhaupt ober jur Ecleichterung bes Grengertegre bis ju einem gewisen Betrag vom Ein . Aus. ober Durchgangsgoll befrept find, muffen an ber betreffenden Belitation Freoscheine be gehr und ausgestellt werden, in welchen die gelfreven Gegenftanbe, ihre Quantitat, und Beftimmung, ale Ein . Aus. ober Durchsubraut, annaraden find.

#### 2frt. 2.

Bur bie Aussertigung eines Frepideins haben bie Ungeftellten ber Bollverwaltung von ben Ergusportanten ber Baare 1 fe. ju begieben.

#### 2rt. 3.

Die Michtbeobachtung biefer Formalitat ift in gebem Balle mit einer Strafe von 1 fl. 30 fr. au abnben, bie bem Ungeiger gang jufaur.

#### Mrt. 4.

Die Untersuchung und Beftrafung fieht bem Borgespten bes Orts gu, wo die Controvention entbett wird, vorebealtlich bes Recurses an bas betreffenbe Amt. Er har fur bas barüber abzubal. genbe furge Prototou 15 fr. Gebuhr ju forbern. Die Strafe ift fogleich gu erhoben und bem Anzeiger ausgufolgen.

#### Mrt. 5.

Berben von bem Ungezeigten Entidulbigungen vorgebracht, woruber ber Boller vernemmen werden muß, fo ift die Sache an bas Amt gur weitern Untersuchung und Entideibung abzugeben.

Die Steuerbirektion hat hiernach bie Ungeftellten ber Bollverwaltung ju inftruis ren, und über ben Bollaug gut wachen.

Carifrube, ben 20ten Januar 1827.

Finanzminifterium.

von Bodt.

Vdt. Dfeilftider.

### Betannt mady ungen.

( Stiftungen ju wohlthatigen 3meden, )

Der verftorbene fr. Geheime Rath und Director Pfeiffer hat bie armen tar tholifden Schulfinder in Carleruhe, Mannheim und Beibelberg ju Erben feiner Bere laffenschaft ernannt;

ber Staatstath und Kreisbirector Frepherr v. Turtheim ju Frephurg hat jur Unterflifgung ber Urmen ju Altoborf ein Kapital von 100 fi., so wie fein verssorbener Bater ber Grundherr ju Altoborf, Geheimer Rath Frepherr von Turth be im, ebenfalls ein Kapital von 1000 fi. ju gleichem Zwecke gesiffet, welche wohl, thatige handlungen hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht werben,

#### Dien st. Rachrichten.

Unter bem 11ten Januar b. 3. haben Sich Seine Ronigliche Sobeite gnabigft bewogen gefunden, ben hofgerichtetath Meldior von Dawans ju Mannfeim in Rubeftand ju verfeben.

Sochft bie felben haben gnabigft geruht, die ersebigte evangel. Pfarrep Opfingen bem Pfar, erer Carl Friedrich Eifen lohr in Spot hulbreicht ju übertragen. Die Bewerber um bie bierburch in Erledigung gefommene Pfarrep Spot, Landamts Carlfruhe, Murg und Pfingkreifes, haben fich binnen 6 Wochen burch ihre Detanate bei ber oberften evangel. Rechnichehre vorschriftes maßig zu milben. Diese Pfarrep hat einen Kompetenganichtag von 620 fl. und ift mit berseiben bod Billal Glaffort verbunden, woselbst jeden Gonn und Bepertag gepedigt, auch alle Raftalien nerfeben werben muffen.

Die von ber Gresherzeglichen Univerfitat Freydung ausgefertigte Prafentation bes Munfters pfarrCooperators Beligian Engler ju Freydung auf Die Stadtpfarren Burgheim, im Dreisamfreis, bat bie Staatsgenehmigung erhalten.

#### Zobes . RalL

Um toten October b. J. ift ber Phyficus bes Amts Stifingen, De, von Engelberg, in Denaubichingen geftorben.

# Großherzoglich : Babisches Staats : und Regierungs : Blatt.

#### Carlsrube, ben 24. Februar 1827.

(Provisorifde Uebereintunft mit ber Schweizerifden Gidgenoffenschaft über bie gegenseitigen Bollund Sandelsoerhaltniffe.)

Nachlichender Staatsvertrag, welcher zwischen dem Großberzoglichen Geschäfter träger in der Schweig Geheimen Legationsrath Alexander von Du ich einerseits und bem Eidgenössischen Bevollmächtigten herrn Staatsrath und Generalquartiermeister hand Conrad Fin's ler andrerseits unterm den und 13ten November vorigen Jahrs, in E-wartung der endlichen Entscheidung über den am 19ten Jenner 1826. gegensseitig ausgefertigten hauptvertrag, abgeschließen und ausgewechselt worden ift, hat bie Natification ber bepberseitigen Regierungen, von Schweizerischer Seite jedoch mit Ausnahme bes iblichen Standes Bafel, erhalten, und wird bemnach auf Allershöchsten Sesell zu öffentlichen Kenntniß gebracht.

#### Metifel I.

Bepte contrabirende Staaten bebaften fid mabrend ber Dauer biefer Uebereinfunft bie freyd' Berfügung über ibr 30ll, und handelswesen in allen Punten vor, über welche bieselbe feine beschrändenen Bestimmungen entbatt; sichern fich jeboch gegenseitig im Allgemeinen gu, in teinem fall eine ungunfligere Behandlung eintreten gu laffen, als gegen alle diejenigen Staaten, mit welcher feine vertragsmäßigen Verpflichtungen bestehen, baber feine nachteiligen, für einzelne Staaten etwas bestehenen, Ausauchmen auf einanber anzuwenden, und noch weniger bergleichen ausschließend gegen einanber zu verstaaten.

Sollten von der einen oder andern Geite, magrend der Dauer Diefer Uebereinfunft, Die allgemeinen Bolle geringer bestimmt werben, als fie gegenwartig festgeset find, fo foll die Erleichterung: auch gegen ben lenfeitigen Staat in Anwendung fommen.

#### Mrt. II.

Bepbe contrabirende Staaten werben, mabrend ber Dauer blefer Uebereinfunft, feine unbebinge ten Gin . und Aussuhr-Berbote gegen einander erlaffen.

#### Mrt. III.

Die Großberzoglich Babifche Regierung wird von ben in ber Anlage 1. verzeichneten Gegen: ftanben, ben ber Einfubr aus ber Schweig, feine boberen als bie bengefehten golle erbeben. Die Schweigerifche Eidgenoffenichaft und die einzelnen Cantons , Regierungen werden von benjemigen Gegenständen, welche in Beplage 2. aub Lit, A. benannt find, die gegenwärtig in Birt-famteit bestehenden Schweigerifden 36le, und andere gleichwirkenden Mbgaben nicht erbeien, und won ben aub Lit. B. benannten Gegenftanben bie benaefuare Maachen, Sone nicht überichreiten.

Don ben in ber Anlage 1. genannten Gegenftanben, werden von Seite ber Schweig Die Gibgenffifden, und Cantons . Bolle, gufammengerechnet, mabrend ber Dauer biefer Uebereintunft in teinem Jalle gegen Baben über bas Maaß ber von bem legteren Staat bewilligten Eingangs. Bolle erhoben werben.

#### Mrt. IV.

Die Großbergoglich Babifche Regierung wird Die in Der Anlage 3. enthaltenen Ausgangs. Bolle nicht erhöben, und Die befrepten Gegenftande nicht belegen.

Bon Seite der Schweiz werden die in biefer Anlage enthaltenen Gegenftande mit feinen bobern Musgangsgollen als von Baben belegt , - Die fred gegebenen aber auch nicht belaftet werben.

#### art. V.

hinfichtlich ber Tranfit . 3ole, fichern fich bie Großbergoglich Babliche Regierung und bie Giegenoffunfchaft fur fich und bie Cantons . Regierungen gu, fich fur bie Dauer ber Uebereinfunft wechstelleitig gleich ben begunftigften Staaten, und ben neuen Straffen . Anlagen, in Baben nach ben Bestimmungen fur Die eigenen Staats . Angehbrigen, und in ber Schweig nach benjenigen fur bie Gibaenoffen gu bebandeln.

Insbefondere verspricht bie Großberzoglich Babifche Regierung auf ben Dandelsstrafen von Frankfurt nach Bafel und nach Schaffbanfen, so wie auf ber Verbindungsktraße zwischen beifen bepben lettern Eraten, teine beläftigende Albmeichung von bem allgemeinen Onthagangs . 3oft. Tarif anzwerdnen, von baaren Gelbe aber feinen Jolf zu erheben. Won Seite bet Schweiz wied, insbesonbere in Being auf die Straffen nach Italien über ben Spidgen und ben Bernbarbin, die Justerung ertheilt, für alle aus bem Großberzogthum Baden fommenden, oder babin bestimmten Guter, die Tranfit . 3olfe in bem Canton Sch. Gallen auf die Julifte bes bisherigen Betrags beradzielen.

Ju ben Cantonen Graubundten und Teffin werden bingegen für tiefe Guter biejenigen Tranfit , 30de und Beginftigungen aller Art im Waaren . Transport in Anwendung tommen, welche ben Baarenversendungen ber Schweigerifden Kanflente zu Statten fommen, mit Borbebalt einiger, in Kraft urafter bedingter Ueberreinfunfte zu Gunften von Schweizerifden Sigenthumern auf wenigen einzelwen Baaren . Gatungen bestehenben, Ausnahms , 3olle in Graubundten.

#### 21 r t. VI.

Die Regierungen der Greng , Cantone Burid, Schaffbaufen und Nargau, machen fich verbindlich, von folden Baaren, die aus dem Babifchen tommen und ohne abgeladen zu werden ihr Gebiet transtitien, nicht mehr als & fr. pr. Etr., auf die Stunde, Transit . Zoll zu erheben. Die Regietung des Cantons Bafel verpflichtet fic, von benjenigen Baaren , welche aus bem Babifchen tome men, über bas auf dem rechten Rheinufer gelegene Gebiet bes Cantons birett transitiren, und wieder ins Babifche bestimmt find , nicht mehr als & fr. pr. Etr. ju erbeben.

Die Regierung bes Cantons Thurgau, wird von ben Baaren, welche aus Konflang in ben Canton eingeben, umd gum Treffit burch benfelben bestimmt sind, feine boberen 3olle retbeen, allevon benfenigen Waaren, welche gum nimichen Bebuf über die Thurgaussichen Candungshifde eingeben, und biefer gleichstemig zu erhebende 3oll foll ben Betrag von 6 fr. pr. Etr. nicht übersteigen ;
— als einzsse Aufmahme hievon behalt sich die Cantonellegierung vor: sur ben Straßenzug über
Bottlieben eine Transset, 3oll Nerminberung von 1½ fr. pr. Etr. eintreten zu lassen. Diefe Berbindlichfeit ber Greng: Cantone soll nur in so fern und in so lange bestehen, als auch im Großberzogthum Baben auf ben großen Panbelsstraßen von Frankfurt nach Bafel und nach Schaffbausen,
und auf ber Werbindungstraße zwischen beyden lehtern Städten, tein höherer 3oll als ½ fr. pr.
Etr. auf die Stunde erhoben wird.

200n Baaren, Die aus bem Babifchen fommen, und über Schweigerifche Gebiets Streden auf bem rechten Rheinufer birefte wieber in bas Babifch transitiren, foll fein Eidgenoffifcher Boll er-boben werben.

#### art. VII.

Bur Erleichterung bes Grengvertebes find bepbe contrabirenbe Staaten übereingefommen, bie'in ber Anlage a. enthaltenen Bollerepheiten ben gegenfeitigen Staatsangehörigen einzuraumen, und bie barin frirten geminberten 36le nicht zu überichreiten.

Ferner follen bie unter A. ber genannten Anlage bemertten Gegenstande, ben ihrem Transit aus bem Babifden über Schweigerische Gebietetheile auf bem rechten Reinnier nach Baben, wenn' sie entweder gar nicht abgesaben, oder nur unmittetlar von Wagen zu Schiff gebracht werden, in' ben betreffenben Cantonen von ber Entrichtung eines Transitzolles befreyt seine. Eine gleiche Berfreyung wird auch für bas auf solche Weife burchgesichte Dolg für Roblen, und Getraibe flate finden.

Bon transitirendem Dieb fann auf bie ermabnten Gebietoftreden per Stunde nicht mehr alei falgender Transit . 30u erhoben werden :

- a. von einem Pferd und Maulthier 2. fr. (gwen Rrenger.)'
- b. von einem Fullen, Efel, Dobs, Stier, Rub, Rind 1. fr. (ein Rreuger.)
- c. von einem Ralb, Schaf, Sammel, Bibber, Bod, Biege, Schwein & fr. (ein viertele's Krenger.)

#### 2f r t. VIII.

Um ben Bertebt ber in einander greifenben Babifden und Schweizerifden Deifafeir unterfic noch mebr zu erleichtern foll von allen ihren eigenen Canbed Probntten, fo wie von Pferden und Rindvieb, auf ben Berbindungoftreden fein Transitzoll erhoben werden.

## Diefe Befrepung foll fatt baben:

Ju Doeflingen, Cantone Schaffbaufen, fur bie Communifation ber Gemeinden Bufingen und Bailingen unter fic, und mit bem Rellenburgifden.

In Stein am Rhein fur Die Communifation Des Dris Obningen mit Mielafingen und bortiger Geacib.

In Raft, Cantons Burid, fur Die Communifation gwifden dem Amte Bestetten und ehemaligem Amte Rothelen.

Ueber bas auf bem rechten Reinufer gelegene Territorium bes Cantone Bafel, fur Die Communitation von Grenjach mit ben unter Bafel gelegenen bablichen Drifchaften.

#### Für bie Someia:

3m Chlauch, fur Die Communitation pon Bargen mit bem Canton Schaffbaufen.

In Bufingen und Gallingen, für bie Communitation von Ramfen, Deimshofen, Buch und Dbrfilingen, mit Schaffbaufen und Diefenbofen.

In Sestetten und Cottfietten, fur Die Communifation von Riedlingen und Buchberg mit Sonfbaufen und ben Burcherifchen Gemeinden auf bem rechten Rheinufer mit Rheinau.

In Dobenthengen, fur Die Communitation über Die Brude von Raiferflubl mit bem Rafger Relbe.

#### 9f r t. - IX.

Sinfichtlich ber Beg., Bruden . und Pflaftergelber, fo wie der Abfabrts . Gebubren und anderer Schiffibrts . Megaben, werben fich bie bepben contrabirenben Staaten, fur die Dauer biefer Ueber-einfunft , wechfelfeitig gleich ben begunftigsten Staaten, und bep neuen Bruden . und Straften An-lague, in Baben nach ben Beftimmungen für bie eigenen Staats , Angeborigen, und in ber Schweig nach benjenigen für die Eitgenenfien bebandeln.

#### 9f r t. X.

Bagg, Lager. und Einfellgelber, Auf und Abiad, Gin und Anslad , Gehabren, follen aut bam exboben werben, wenn wirflich gewogen, auf ober abgelaben wird, u. f. f. Dabry were ben bie bepberfeitigen Stpate stingebrigen, fomobl tudfichtlich ber Berbinblichfeit gum Abwögen, fagern zie. als rudfichtlich ber bavon zu entrichtenten Gebubren, gang gleich bebanbelt werben.

#### Mrt. XI.

Bon Seite ber Schweizerichen Eibgenoffenschaft wird, fobald es ber Gang ber Geschäfte möglich macht, ber Goodberpoglich Babifchen Regierung ein Barichlag über ben jur Zeit noch nicht volle ftanbig behandelten Abichnitt ber Meinschissische und ber Bafferzolle, einzesender werden , und bie harber bei ein bem StaateBertrag von 1812 über biefen Gegenstand getroffenen Anordnungen und Bestimmungen in Kreft.

#### Mrt. XII.

In Bejus auf Die in gegenwärtiger Uebereintunft nicht naber berührten Puntte : Der Fruche gate; ber gleichmäßigen Bebandlung ber gegenfeitigen Angehörigen und Produtte rudfichtlich bes

Magren . Transports und ber Rracten, fo wie aller folder Abgaben, Die ben Abllen gleich wirfen, mirb von benden Staaten, mabrend ber Dauer Diefer Uebereinfunft, Der bisber beftanbene Buffand pho ne irgend eine laftige Beranberung berbebalten merben.

Mrt. XIIL

Die gegenwärtige Uebereinfunft foll vom Tage ber Auswechslung ein Jahr in Rraft verbleb ben , den Fall jedoch vorbehalten , wenn ber Danpt , Bertrag fruber jum enblichen Abichlug tommen follte.

Earlerube ben 16ten Rebruar 1827.

Minifterium bes Großbergoglichen Saufes und ber austrartigen Angelegenheiten.

Brbr. p. Berftett.

Vdt. b. Rettner.

Beplage Nro. I.

## Babifder Eingangs : 3011.

### Bertragemagiger Zarif.

| 1. 2Bein.                                        | in Baffern eingeführt, von ber neuen Babis       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rener, vom 1. Dft. bis 30. Rov. eingeführt,      | fchen Dbm 1 fl. 30 fr.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vom neuen Babifchen Fuber 6 fl.                  | 3. Bier ebenfo 30 fr.                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miter, bto bto bto 8 ff.                         | 4. Rafe pr. Centner 50 fr.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dbft Doft , neuer 6 ff.                          | 5. Fabritate von Geibe, Floretfeibe , Baummolle, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alter 8 ff.                                      | Bolle, Linnen, unvermengt ober aus mehreren      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| an ber gangen Babifchen Grenge bes Bobenfers,    | Diefer Stoffe bestebend , fo wie Leberfabrita-   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| und von Ronftang abmarts bis Lauffenburg.        | te pr. Centner 6 fl. 40 fr.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reue Beine durfen jedoch vom 1. Dft. bis         |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Rov. auch an ber Margauer Grenge von         | gefarbtes pr. Centner . 1 ff. 40 fr.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lauffenburg Rhein abmarts um ben geminber-       | ungefärbtes 50 fr.                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ten Boll eingeführt werben.                      | 7. Unverarbeitetes Leber, Corduan, Saffan und    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gebrannte BBaffer aller Mrt, Liqueurs, Effige | Sobileber pr. Centner . 1 fl. 40 fr.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Beplage Nro. II.

# Schweizerifder Eingangs= 301L

## Bertragsmäßiger Tarif.

A. Bon folgenden Gegenftanben find nur bie gegenmartig in Birffamteit beftebenben Schweigerifden Rolle und andere benfelben gleich mirtenbe Mbagben zu erbeben,

| 1. Gifen und Gifenwaaren aller Art                                     | 6. Bieb         |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. Glas und Glasmaaren                                                 |                 | 7. Baummollen Garn |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Steingut                                                            | 8. Eichorien    |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Balberuhren                                                         |                 | b und fabrig       | irt        |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Debl.                                                               | 10. Krapp.      | ,                  |            | 1               |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Bon folgenben Gegenftanden werden in t                              |                 | Cantonen n         | ur die Bei | pgefesten Bolle |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Fur Gifen im Canton Thurgau pr. Ger                                 | itner .         |                    |            | . 🐞 fr.         |  |  |  |  |  |  |  |
| - im Canton Schaffhausen                                               |                 |                    |            | . 2 fr.         |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Der Gingangejoll von Glasmaaren                                     |                 |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| - im Canton Burich pr. 2Be                                             | gen             |                    |            | , 2 fr.         |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4                                                                    |                 |                    |            | 1 fr.           |  |  |  |  |  |  |  |
| c. für Steingut in ben Cantonen Thurgau d. für bas Bieb                | Burich Schafft  | aufen pr. Ro       | flast .    | . 12 fr.        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3m Canton Schaffhaufen                                                 |                 | 3m Cantom          | Thurgau    | *               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Stier ober Daftoche 4 fr.                                            | 1 Mastoche      | , ,                | , ,        | . 6 fr.         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Bugoche ober Maftfub 3 fr.                                           | 1 Bugochs       | ,                  |            | 4 fr.           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ungemaft. Rub ober Ralb . 2 fr.                                      | 1 Rub ober      | Ralb .             |            | , 3 fc.         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Schaf ober Biege 1 fr.                                               | 1 Schaf ob      | r Biege            |            | 1 fr.           |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Das Pflaftergeld in Schaffhaufen wird v                             | om Getraide au  | f 24 fr. von       | Gifen unt  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| auf 20 fr. pr. Bagen gefest.                                           |                 |                    | 2.4.4      |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                 |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| at                                                                     |                 | Ben                | lage Ni    | ro. III.        |  |  |  |  |  |  |  |
| Babischer A1                                                           | ı saan          | 08:2               | 0 1 1.     | ,               |  |  |  |  |  |  |  |
| Wertragsm                                                              | äßiger To       | rif.               |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Brennholg, SolgRoblen, Rinden und I<br>Grenge.                      |                 |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Bau s und Rutholy, fo wie Schnittmaar<br>von ber nemlichen Gattung. | en pr. Noßlast, | so viel als        | 1 Rlaft    | er Brennholz    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Robe Baute und Relle                                                |                 |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| . eine Deffenhaut .                                                    |                 | 25 fr.             |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| eine Pferdshaut                                                        |                 |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Saut von einem SchmalRind                                          |                 | 20 fr.             |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ein Ralbfell                                                           |                 | 15 fr.<br>10 fr.   |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ein Bod . Biegen : und Coaf : Fell                                     |                 | . 10 fr.<br>5 fr.  |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Rindvieh - jolfrey                                                  |                 | a tr.              |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Baares Gelb gollfren.                                               | •               |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gontinh.                                                               |                 |                    |            |                 |  |  |  |  |  |  |  |

# Carif fur ben Greng : Bertehr gwifden bem Großbergagthum Baben und ber Schweig.

A. Gin . und Musfuhr . jollfren find obne Befdrantung ber Quantitat : Abfalle gum Dungen Rrebfe . inlanbifde Baume Rublerarbeiten Baumfestinge Riefer . Arbeiten (Raffer, Butten) Bienen . Rorbe Rummel Brechen (jum Sanf und Rlade) Milde Bucheln Mithlifeine Butter (in unverpadtem Buftanb) Musie Rartoffeln (Erbbirnen ) Doft, grunes Dunger Deblfuchen Dadidiefer Dehmb Gidelu Reben Ener Rechen , bolgerne Erben fur bie Candwirthicaft , Thon . Mergel, ... Runfelrüben Erbe, gemeine Cond Topfer . und Biegler . Erbe Schaftbeu Erben : Beidirre Schanfeln von Dola Erge, robe (in unverpadtem Ruftanb) Rifde , inlandifde Schleiffteine (in unverpattem Buftanb.) Rutterfrauter Schmalt. Chenfo Gartenfamerenen Schmeer , Cbenfo Schreiner . ober Tifdlerarbeiten von gemeinem Gefabrte jum Deconomie . Dienft , befchlagen und unbeichlagen Malbholz Beflügel jeber 21rt Spanfertel Gemuße, frifche Gned Gras Spublen Gopt , gemablen und ungemablen Chinbeln. Sand . Rafe Spinnraber , jum eigenen Gebranch Steu Goren Dolaidub. Steine jum Bauen, fo wie ju Anlage und Un-Dolamagren , gemeine, nicht genannte , Die unverterbaltung ber Strafen padt verführt ober getragen werben Strob Dornfpane 2Bagnerarbeiten Ralf BeBfteine (in unverpadtem Buftand) Ralffteine Bilopret Ries Burgelgemadfe, frifde Rlauen Biegen junge Alepen Riegelmagren Rnochen

B. Gin . und Ausfuhr . 30lfren find mit Befchrantung auf eine bestimmte Duantitat, und zwar: a. auf 10 Pfund im Gesammtgewicht folgende Gegenftande, wenn fie in unverpadten Bufan.

be getragen werden, und jum eigenen Gebrauch bestimmt find:

Badermaaren. Burftenbinder Baaren Butwoolle Raffre Cicovien Raffe Dochte Gifen und Gifenfabritate Rlachs

Garne, aus Bolle, Danf, Flache und Baum.

wolle Gemurge aller Urt Sanf

Donig Dute : Rappen Rleidun Leber

Rleibungeftude, gemachte, alt ober neu

Lederfabrifate

Deble

Geibo und Geibemaaren

Saife Seilerwaaren Stabl

Tabad, fabrigirter, Schnupf . und Rauchtabad

Wollen . Baumwollen . und Linnenfabritate

Buder

b. Mit Befdrantung auf 1. Malter jum eigenen Gebrauch : Sulfenfruchte.

C. Das Fleifd, welches jum bauslichen Gebrauch uber die Grenze gebracht wird, unterliegt feiner besondern Roll-Abgabe.

Statt ber im Großbergogthum Baben bestebenben Schlacht Accife mird aber ben ber

Einfuhr in baffelbe eine Abgabe von 1. fr. pr. Pfund erboben.

D. Das Bier, welches aus ber Stadt Conftang nach dem Canton Thurgau, ober aus biefem nach Conftang gebracht wird, foll gegenseitig gollfrey belassen werben, und nur der bestehenden Acrise gleich bem eigenen Produkt unterworfen seyn.

E. Folgende Gegenftande, die nach vorgenommener Bearboitung wieder jurudgebracht werben, find

a. Bollfren.

Dolg, meldes babifche Staatsangeborige gum Schneiben auf Schweigerische Gagemublen fübren, und Die Daraus gefertigten Schnittwaaren, welche fie gurudbringen.

Dolg, welches Schweigerifche Staatsangeborige auf babifche Sagmublen bringen, und bie baraus gefertigten Schnittmagren, melde fie gurudfubren.

Berfgeuge und Sausgerathe, welche in unverpadtem Buftanbe gur Reparation ein : und ausgeben.

b. Einer Control. Gebuge von nicht mehr als 10 fr. pr. Etr. bepm Gin . und Ausgang unterliegen : Droffe, welche aus ber Schweit jum Bleichen , Spinnen , Stiden , Jarben ober fonftiger Brearbeitung eingebracht werben.

- F. Schaafe, Die aus Der Schweig in bas Großberzogthum Baden ober aus Diefem in Die Schweig auf Maiben getrieben werben, jablen und zwar: alte Schaafe nicht mehr als 2 fr., Cammer nur Ifr. pr. Stud Eingangs . 30%: wenn fie zur Schur in Die Schweig ober nach bem Großberzogthum Baben geben, und nach derfelben wieder zur Maibe gurudfehren, find fie auf erfolgte Nachweilung zull'reg.
- G. Bur beffern Benugung eigenthumlicher ober gepachteter Felber im auswartigen Staatsgebiete foll jollfren fevn :
  - 1) Ausfaat, und andere jur Feld . und Reben . Gultur erforderliche Gegenftande , welche auf folde Grundftude geführt werben,
  - 2) Die darauf gewonnenen Fruchte, Trauben und Erzengnife aller Urt, Die unmittelbar nach der Trennung vom Grundflude eingebracht werben.
  - 7) Bieb , meldes jum Mebeiten ober jum Baiten barauf geführt wirb', und wiebet jurudfebet.

## Großherzoglich = Babifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carlrube, ben 27. Februar 1827.

Eubwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Bahringen, Senzog zu Bahringen, Sandgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Sanau 26. 26.

Bu Beseitigung bes ungleichen Versahrens sowohl hinsichtlich ber Zumeisung ber burch bie Zener: Wor, und Rachschau verantaften Koften, als auch hinsichtlich bes Begugs ber wegen Richtbeachtung ber Vorschritten zu Verhütung ber Feuers, Gefahr angesehten Strafen, haben Wir auf ben unterthänigsten Autrag Unsers Ministeriums bes Innern unter Ausbebung aller früherer Verordnungen und Observonnen geruht, wie folgt:

- 1) Die Koften ber Feuer Bor, und Rachichau find aus ben betreffenben Germeinds Caffen ju befreiten.
- 2) Dagegen fallen bie, wegen Nichtbeobachtung ber Saus Feuerordnung, ober aber ber, von ber Feuerschau ertheilten, Borfchriften angesetten, Strafen ebenfalls in die Gemeinds : Caffen.
- 3) Diejenigen Strafen aber, welche von ben Rreisdirectorien ober von ben Ober, und Aemtern gegen biejenigen verhangt werben, welchen bie Feuers ichau, bie Aufsicht über bie Feuergerathschaften, und bie Beforgung ber Feuerlofch, Anstalten obliegt, und bie ihre Schuldigkeiten nicht gethan haben, find ber Amts. Caffe guzuweisen.

Wornach fich zu achten.

Gegeben Carleruhe ben 16ten Januar 1827.

## Lubwig.

2. Winter.

Auf Befehl Seiner Koniglichen Bobeit.

#### Betannt machungen.

(Die Entigabigung ber Standes. und Grundheren für entjogene lebenbare Gefolle burd Renteniceine, insbesondere die Allobificitung und resp. Betlingenicaftung ber nicht auf Renteniceine inscribirt werdenden Ueberfcouffe unter 100 fl. betreffenb.)

Seine Konigliche Sobeit haben vermittelft hod fien Staateministeriali Reservite vom 28. December v. J. Mro. 1957. bas Jufig , und Finangminis fterium ermächtigt, bey der den Standes und Grundbertrn in Bentenscheinen abgur gebenden Entschädigung für entgogene tehendare Gefalle, benjenigen Betrag, welcher die Summe von Einhundert Gutben nicht erreicht, nach Algug von sun fun Procent sur bestehn Allobistation baar hinaus bezahlen zu lassen, dateo aber den Wafallen und Agnaten vorzubehalten, wenn die Verminderung des Lehenvernögens von ihnen nicht gerefinscht wird, den entprechenden Werth in Grundslüden wieder in das Lehen einzuwersen, werauf sodann von der Amortisationscasse die ruckgehaltenen Summen wird berausbehablt werden.

Diefe bochfte Entichließung wird biermit erbaltenem Auftrag gufolge gur Dob, rung ber Richte ber Intereffenten mit ben Bemerten öffentlich befannt gemacht, bag bie Großherzoglichen Bafallen, falls fie bie erragnte Berliegenschaftung jener Ueberschusse vorziehen sollten, folches in jebem einzelnen gall unmittelbar babier gu ertfaren haben. Cariferuhe ben bien Banner 1827.

Juftigminifierium als gnabigft verorbneter Lebenhof.

grhr. v. 3plinhardt.

Vdt. Baurittel.

(Die Soliegportation ans ten Rheininfeln lange ber frangofifden Grenje betreffenb.)

! In Bolge Sochster Staateministerial Refolution ift mit ber Roniglich Frangofifchen Regierung die Uebereinkunft getroffen worden, daß die Babifchen Gemeinden,
welche Abeininfeln jenfeits des Thalwegs besigen, das barauf gefällte Holz golliren
nach Baben, und die frangosischen Gemeinden, welche Rheininfeln diesets bes Thalwegs besigen, das barauf gefällte Holz zoll zollfren nach Frankreich ausführen durfen.

Dieß wird hiermit jur öffentlichen Kenntniß gebracht, und die Großherzogliche Steuerbirection mit bem weitern Bollug beauftragt.

Carlerube ben 1 3ten gebruar 1827.

Finangminifterium.

Vdt. 2B. Mafer.

ber von frulern Ziehungen verfallenen Grofferzoglich Babifchen Amortisatione, Raffe : Obligationen vom Jahr 1808.

| Nrc<br>ber L<br>ligate<br>nen | b. Bies bung.              | Gewinn. | Die Bergin-<br>fung bort auf<br>am | Nro,<br>ber Ob.<br>ligatio.<br>nen. | Bie.<br>bung. | Geminn,  | Die Bergin.<br>fung bort auf<br>am | Nro.<br>ber Ob-<br>ligatio-<br>nen. | Bie.<br>hung. | Geminn. | Die Bergin-<br>fung bore auf<br>am |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--|--|
|                               |                            | fi.     |                                    | 700                                 |               | ft.      |                                    |                                     | 1             | ff.     |                                    |  |  |
|                               | a) Obligationen & fl. 500. |         |                                    |                                     |               |          |                                    |                                     |               |         |                                    |  |  |
| 29                            | 6 (XV)                     | 1 -1    | 1. 3an. 1826.                      | 6411                                | XVII          | 30       | 1. Nug. 1826.                      | 8954                                | XVI           | 30      | 1. Mer. 1826.                      |  |  |
| 33                            |                            | 20      |                                    | 6660                                |               | 30       | 1. Gept                            | 8961                                | •.            | 50      |                                    |  |  |
| 103                           |                            | 20      | 1. Febr. 1822.                     | 7202                                | . !           | -        |                                    | 8962                                |               | -       |                                    |  |  |
| 121                           |                            | 1000    | 1826.                              | 7623                                |               |          | 1. Det                             | 9271                                |               | 30      | 1. Decbr                           |  |  |
| 148                           | 9 -                        | _       |                                    | 8303                                | -             | 50       | 1. Mev                             | 9479                                |               | 6000    |                                    |  |  |
| 223                           |                            |         | 1. Marg .                          | 8808                                |               | 20       |                                    | 9499                                |               | 20      | 10                                 |  |  |
| 391                           |                            | 50      | 1. Mai 1825.                       | 8342                                |               |          |                                    | 9584                                |               | 30      |                                    |  |  |
| 447                           |                            | 50      | 1. Juni 1826.                      | 8846                                |               | 20       |                                    | 9698                                |               | 20      |                                    |  |  |
| 473                           |                            | 30      |                                    | 8865                                |               | 30       |                                    | 9707                                |               | 30      |                                    |  |  |
| 505                           |                            | 20      | 1. Juli -                          | 8866                                |               | 20       |                                    | 9708                                | -             | 20      | 72                                 |  |  |
| 532                           |                            | I —     |                                    | 8931                                | :             | -        |                                    | 9915<br>9925                        |               | 30      |                                    |  |  |
| 535                           |                            | -       | . 20 4035                          | 8936                                |               | _        |                                    | 9926                                | ١.            | 30      |                                    |  |  |
| 590                           |                            | 50      | 1. Hug. 1825.                      | 8939                                |               | 50       |                                    | 7720                                |               | . 30    | 737                                |  |  |
| 635                           | 3 [XVI                     |         |                                    | 8950                                |               |          |                                    |                                     |               |         |                                    |  |  |
|                               |                            |         | ь ь)                               | 0611                                | gat           | 101      |                                    | 1 0 0.                              |               |         |                                    |  |  |
| 3                             |                            | 16      | 1. 3an. 1826,                      |                                     | XVI           | 17       | 1. Juli 1826.                      |                                     | XVI           |         | 1, Det. 1826.                      |  |  |
| . 7                           |                            | 1 -     |                                    | 5336                                | 100           | 6        | • • •                              | 8307                                |               | 6       | * 1 2 2                            |  |  |
| 75                            |                            | 6       |                                    | 5409                                | ١.            | 4        |                                    | 8312<br>8524                        | XV            | 10 .    | 4005                               |  |  |
| 92                            |                            | 6       |                                    | 5520<br>5685                        |               | 40       |                                    | 8534                                | XVI           |         | 1825.                              |  |  |
| 121                           |                            | 40      | 1. Febr 1824.                      | 5852                                | :             | 40       |                                    | 8726                                | AVI           |         | 1826.                              |  |  |
| 133                           |                            | 6       | 1825.                              | 5406                                | ١.            | _        |                                    | 8818                                | 1             | 6       |                                    |  |  |
| 13                            |                            |         | - 1826.                            | 5947                                | xv            | 6        | 1825.                              | 8822                                |               | 1_      |                                    |  |  |
| 133                           |                            | 0       | 1020,                              | 6050                                | XVI           | 6        | 1, Mug. 1826.                      | 8967                                | X             | 1=      | - 1822.                            |  |  |
| 141                           |                            | 10      | 1825.                              | 6163                                | A.V.          | 4        | 1, 21ug. 1020.                     | 9056                                | XVI           | 4       | 1. Nev. 1826.                      |  |  |
| 14                            |                            |         | 1826.                              | 6404                                |               |          | × .                                | 9131                                | XV            | 6       | - 1825.                            |  |  |
| 143                           |                            | 6       | 1825.                              | 6613                                | xv            | 10       | 1825.                              | 9225                                | XVI           | 4       | 1826.                              |  |  |
| 15                            |                            |         | 1824,                              | 6678                                | XVI           | -        | 1826.                              | 9271                                | 1             | 6       | 2020,                              |  |  |
| 15                            |                            |         | 1825,                              |                                     |               | _        |                                    | 9316                                |               | 10      |                                    |  |  |
| 190                           |                            | 6       |                                    | 6802                                |               | 6        |                                    | 9343                                | XV            | 10      | - 1825.                            |  |  |
| 20                            |                            | -       | 1. Marg 1826.                      | 6831                                | ١.            | 40       |                                    | 9421                                | XVI           | -       | - 1826.                            |  |  |
| 27                            | 6.                         | 10      |                                    | 6869                                |               | 4        |                                    | 9428                                | ١.            | 6       |                                    |  |  |
| 310                           |                            | 6       | 1. Upril -                         | 7238                                |               | 6        | 1. Sept                            | 9573                                | XV.           | -       | 1825.                              |  |  |
| 350                           | 3   VI                     | 1 —     | 1822.                              | 7239                                |               | 40       |                                    | 9679                                | XV1           | 4       | 1826.                              |  |  |
| 37                            | 3 XV                       | 1 -     | 1826.                              | 7428                                | XII           | -        | 1822.                              | 9708                                |               | -       |                                    |  |  |
| 40                            | 8                          | 1-      | 1. Mai -                           | 7431                                | IV            | <b>-</b> |                                    | 9714                                |               | -       |                                    |  |  |
| 47                            |                            | -       |                                    | 7446                                | XVI           | . 4      | - 1826.                            | 9819                                | XIII          | -       | 1823                               |  |  |
| 47:                           |                            |         | 1824.                              |                                     | XV            | 6        | . 1825.                            | 9870                                | XVI           | 4       | 1826.                              |  |  |
| 47                            |                            | 10      | - 1825.                            |                                     | XVI           | 6        | 1. Dit. 1826.                      | 9983                                | XV            | 6       | 1825.                              |  |  |
| 49                            | 33 XV                      | 110     | - 1826.                            | I                                   | ١.            | 1        |                                    |                                     |               | 8       | P.                                 |  |  |

Die Befifer biefer verfallenen Obligationen werben aufgeforbert, gegen Rudgabe berfelben, bie Rapital : und Geminnbetrage in Empfang ju nehmen.

Mit ben Obligationen muffen die Bine. Coupons , von ber bergefetten Beit an , jurudgegeben werben , ober ber Betrag ber fehlenben Coupons wird am Capital abgegogen,

Carlerube, ben 1. Februar 1827.

Großbergeglich Babifde Amostifationetaffe.

Die Einlofung fammtlicher im Cours fic beginbliden Taffen bilgationen betreffend.)

Das Großbergogliche Finangminifterium hat uns mit allerhöchter Genehmigung Seiner Ronigliden Sobeit bes Großbergogs ben Auftrag ertheilt, alle im Cours befindliche Caffen bligationen, im Gefammebetrag von 3,648,500 ft. nach und nach eingulöfen.

Die baju erforberlichen Gelber follen, fo welt es bie Caffenverhaltniffe nothwendig machen, gegen 4 prozentige Rentenscheine von 1000 fl., 500 fl. und 100 fl. aufgenommen, baber aber ben Bestern ber Caffenobligationen, gegen allen anbern Personen, welche Kapitalien auf diese Weise ben uns anlegen wollen, ber Borgug eingeräumt werben.

Um unter Beobachtung biefer, ben gegenwartigen Rreditoren gewidmeten Rider ficht ben erhaltenen Auftrag fachgemäß vollziehen zu konnen, finden wir uns verans lagt, folgendes zur Kenntniß sammtlicher Inhaber von Caffenbbligationen zu bringen:

- 1) Die 41 progentigen Rentenfdeine werben gang gleichlautend mit ben Sprogentigen ausgefertigt, welche ben Stanbes - und Grundberrn und Rorporationen ju Abibfung ibred Entichabigungerenten burd Gelet vom 14. Dan 1825 jugefichert worden finb.
- 2) Diejenigen Juhaber von Caffen Diligationen, welche ben Umtaufch berfeiben gegen folche Mentenicheine bem Rudempfang ibres Kapitals vorzieben, baben biefes innerhalb 4 Wochen verbindlich ju ertiaren. Die Erflarung fann munblich ben ber Eafe ober fchriftlich abgegeben werben. Im teberen Fall if Bor- und Juname und Wohnore bes Jahabers und die Rummer der Caffen Obligation bentlich ju bezeichnen.
- 3) Die Rudfablung ber Caffen Obligationen, für welche ber ben Inhabern eingeraumte Borgun nicht in Aufpruch genommen wird, erfolgt nach Art. 3. ber Antebenfurfunden, menlich 6 Monate nach Ablauf der öffentlichen Befanntmachung der Nummern, die, wenn nicht alle auf den nemlichen Termin jur Rudjablung tommen, burche Loos begimmt werden.

4) Denjenigen Arebitoren, welche bereit fenn follten, ihr Gelb fogleich jurudjunehmen und fich barüber innerhalb 4 Wochen ertidren, wird bie ungefannte Rudjahlung and burch angeboten.

Carisruhe ben 8. Rebruar 1827.

Großherzoglich Babifde Amortifations. Caffe.

#### (Chrenauszeichunng.)

Seine Ronigliche Sobeit haben fich gnabigft bewogen gefunden, bem Lehrer gan an ber Normalicule in Frendung, ale ein Zeichen ber hochften Bufries benbeit mit feinen geleisteten vielfabrigen guten Dienften, die tleine golbene Berbienfts Mebaille mit Debr und Band ju verwilligen.

#### (Strafertenninife gegen öffentliche Diener.)

Der suspendirte Domanenverwalter und Obereinnehmer Joseph Fromin Bo, gel, ju Thengen, wurde durch hofgerichtliches Urtheil vom 29ten December v. J. Bro. 1341—42. des eigenmachtigen Bezugs herrichaftlicher Gelber, der unerlaubten Tauschung, der wissentlichen Zueigung herrschaftlicher Brücke, und der Nechners-Untreue für schuldig erklärt, und beshalb feines Dienftes entjegt, auch zu einer drepjährigen Correctionshausstrafe, jum Ersat der veruntreuten Früchte und Gelber, und gur Zahlung der Untersuchungs und Graferstehungsfossen verurtheilt.

Durch höchsten Ortes bestätigtes Urtheil bes Großberzoglichen Oberbofgerichts vom Leen December v. 3. murbe ber Großberzogliche Reviersorster Takob Kopp, ju heiligenzell, ber Berfälfdung und bet gebrochenn Dienstelbes für schulbtg er flart, und zu einer vierzehnmonatlichen Zuchthausstrafe, Entsehung feines Dienstes und feiner Stre, auch Unfähigfeit zu ferneren Staatsbienften, zum Erfaße des um rechtmäßig bezogenen und it die Kosten verurtheilt.

#### Militair - Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog baben gnabigft gernbt:

ben ten Januar b. J. bem Oberft Bruduer, im Infanterientegiment Markgraf Lee. polt, bem Oberelltutenant v. Gavling, im DragonerRegiment v. Geufan, und bem Major E. holle, in der Leibgrenadiergarbe, bas Commandeurfreus vom Sabringer LowenOrden ju verleiben; ben Sten Januar von benen, mabrend bes Felbjugs von 1814, von St. Majeftat dem Raifer von Rugland bem Antier von Rugland bem Ammeebrys für Jabbubnen welche gedachten Felbjug mitge-macht baben, als erblich erbeilten St. Georgenfreugen die Decoration bes verstorbenen vor-maligen Grenabiers Drecht bem Feldwebel Daniel Deger, von der Leibgrenabiergarbe, japuertennen;

ben 26ten Januar bem Premierffeutenant und Abhatanten v. Roder, in ber General. Brintanten, bie bode Erfaubnig ju ertheilen, ben ibm von Gr. Majeftat bem Rouig von Brenden welftebenen Gi. Jobanntietorben annehmen und tragen in bufefen.

#### Dien sta Nachrichten.

Seine Königliche hobeit baben unter bem 25ten Janner b. J. gnädigst geruht, ben hofgerichterath heinrich Christian Saur, ju Meersburg, in gleicher Eigenschaft nach Mannheim ju verfehen. Bu ber bierdurch bep bem hofgeriche ju Meersburg erfebigten Grelle, bat in Gemäsheit ber Uebereinfunft von 14ten May 1825. Reglerungsblatt Rro. IX. bie Fürstlich Fürstenbergische Stanbeiberrichaft ein getignetes Individuum zu prafentien.

Sochftbiefelben haben Sich gnabigit bewogen gefunden, die Attaches ben ben Gros. bergoglichen Gefantichaten in Bien und in Frantfurt, Fregberrn v. Anblaw Birfed, und Fregberrn Rubt v. Collenberg, fobann ben Miniferialpracticanten von Rettner un Beaatlonbicterears un ernennen:

ben Ministerialseretar Romer in ben Rubeftand ju verfeten, an beffen Stelle aber ben bieberigen hofgerichtsseeretar hagelin in Freuburg, jum Gerretar bev bem Ministerium bes Großbergoglichen haufes und ber answärtigen Angelegenheiten ju ernennen, und bem ben bei beiefem Ministerium angestellten Kangligen Mittell, ben Charafter als Kanglepferetar ju ertbellen:

ben ben bem Minifertum bet Ignern, fathol. Airdensection angestuten Secretar Ripamont, jur Registratur berfelben zu verleten und abesten Seile ben Rechtspratitanten Rusimieber, jum Secretar zu ernenen; ferner ben Ministerlatrevifor Errob mater zum Oberrevifor, ben Seiftungerevifor Troli in Offenburg jum Ministerlatrevifor, ben Revisionsgebalifen Sommit auch ben Revisionsgebalifen Sommit Revisionsgebalifen Sommit ben bei Revisionsgebalifen Sebard in Purlach, in gleicher Gigenschaft nach Diffenburg, ben Recissifistungsrevifor Etg in Freeburg, in gleicher Eigenschaft nach Offenburg, ben Recissifistungsfrevifor Etg in Freeburg, in gleicher Eigenschaft nach Offenburg, in verfegun; endlich ben Oberrevifor Aftrichbaum, in gleicher Eigenschaft nach Freeburg, in verfegun; endlich ben Oberrevifor Aftrichbaum, ben seinem vorgeruden Miter, unter Bezengung höchkibrer Zusrlebenheit über besten treugelistete Dienke in Aubessand zu verfehen;

bie auf ben hofrath Chrhart gefallene Bahl als Protector ber Univerfict heibelberg fur bas Studienjahr von Oftern 1827 - 28.; fo wie

bie auf ben Profesor ordinarius Weller, in Frendurg, gefallene Bahl jum Proreerer fur bas Studienjahr 1827 - 28. guabigft ju genehmigen.

ber von Sr. Durchlande bem herrn Furften von Saufenberg geschehene Ernennung bes bisberigen Amtsaffeffore Shabd Grev, ju hufingen, jum Amtmann in Stublingen, bie lanbeberreitde Beffitgung au rethellen;

ben Amimann Bauer, jn Sadingen, als 2ten Beamten nad Frevburg, und bagegen ben bortigen Affeffor Steble, unter Ernennung jum Umimann, nach Cadingen ju verfieen;

mi(S

ben Umterenfor B engler, ju Bruchfal, in Rnbeftand ju verfeten; welches mit bem

Bemerten befannt gemacht wird, bag beffen Stelle nicht wieber befest wird.

Seine Ronigliche hobeit haben Gich gnabigit bewogen gefunden, ben benden Les cumsiebrern Gupfle und Maurer babier, ben Rang und Charafter als Profesoren bes leremm bulbreichit au ertibeiten.

ben Lebrer ber Blinden in Marienhof, Frang Muller, jum hauptlebrer bes in Brudfat

gegründeten Blinben. Inflitute, au ernennen.

Doch biefelben haben mittelft bochfpreißlichen Staats Miniferial Reserbs bom 13len October 1925 Rro. 1555. Die Anfbebung der Domainenvermaltung Ettlingen und bie Zutheilung ibrer Ortschaften an die Domainenvermaltungen ju Durlach, Carifornde und Raftab vom ten Runu 1826 an, gnablach in genebmigen, biernoch aber ju versigen gerübt, baf vom memlichen Eremiu an, eine Tecanung der Schäfereivertechnung von de Administration des Schäfereilinstituts in der Art einireten soll, daß die Erstere der Domainenverwaltung Carifornic Gerteringen, Legtere aber von bem Otconomieverwalter Perrmann fortgeführt werbe, wobep der Opidomainentenammer jugleich überlassen is, sich bestelben in Erstattung technischer Gutachten ju bebeienen

Seine Rouigliche hobeit haben Gich gnabigft bewogen gefinden, ben Domainenverwatter Glevert ju Oberfirch, megen feiner Rranflichkeit in Rubrfand in verfeben, und an beffen Stelle ben bisberigen Bnchbatter Berfiner ju Rorf, jum Domainenvermalter ju

Oberfird, bulbreichft ju ernennen, und

ben Obermund . und hebargt herr gum gwenten - Stabschirurgen in bem Amte Bonn-

· borf und amar in bem Orte Grafenbaufen ju erneupen.

Durch bie wegen boben Alters und Arantlichteit erfolgte Benfionirung des Phofiens Dr. Robertein, int bas Phofiens Gerlachsbeim, mit ber normalmäßigen Befoldung von 399 fl. und 120 fl. für eine Pferdfourage in Eriedigung getommen. Die Bewerber um biete Grede baben fich binnen 6 Bochen vorschriftsmäßig ben ber Großberjoglichen Sanitäts Commiftion ju melben.

Seine Roniglide hobeit baben gnabigft gerubt, fbas Stabsphiftet Stetten am talten Warft, bem bisberigen Affiftengargt Rofeph Rrieg in Appenwever ju übertragen.

Bu ber ben bem Großberjoglichen Jufig. Minifterio im November v. J. vorgenommenen Prufinng hatten fich fünfzebn Rechts Canbibaten eingefunden. Bon biefen murben burch Befchug bom been Februar b. J. Rro. 549. nachgenannte unter die Zahl ber Rechtspraftifageten aufgenommen:

Enbwig Frie, von Menchen;
Anton Chrift, von Oberfirch;
Anguf Teuffel von Birfenfee, von Emmendingen;
Ant Grocherner von Startenfee, von Emmendingen;
Braf Mezimitian von Walbfirch, von Mannheim;
Ant Theodor Müller von da;
Anton Schneiber, von Siegelan;
Braf Unguft von Leiningen Neibenau;
Berndard Thiergartner, von Benern;
Simon Auton von Lubenf, and Bogberg.

Seine Ronigliche hobeit baben die erledigte fatholifche Pfarren Benggen, Amis Gadingen, im Dreifamfreis, bem Pfarrer Riffand Wirs in Oberfauchtingen, gnabige ju Bettragen gernt, baburch wird die fatholifche Pfarren Oberfancheingen, Amis Balbehnt, im Dreifamfreis, mit einem etwaigen Einfommen von 600 fl. in Geld, Raturalien, Alife und Guterertrag erledigt. Die Kompetenten um blefe Pfarrpfründe baben fich baber binnen 6 Bochn ber dem Dreifamfreisdrectorium nach der Berordnung vom Jahr 1810. im Regterungsflats fre, 38. Art. 2 und 3. um mehen.

Der Fürftlich Fürstenbergifchen Brafentation bes Blears Johann Baptift Bnrg von Sigfangen, auf Die erlebigte Pfarren Biefenborf, Amts Engen, im Scefreis, if Die Staatsgetehmigung ertheilt worber.

Cine Roniglide Dobeit haben gnablaft gerubt, bie vacante evangel. Pfarrey Balmbach, im Murg . und Pfingfreis, bem bisberigen Pfarroremefer Carl Boif ju Weite. nan, bulbreichig ju Gertragen.

Die Grundherrliche Brafentation bes Pfarrers Widel ju Suffenbard, jur Mitverfebung ber Pfarren Siegelsbach, bar bie bochfte fanbesberrliche Genehmigung erbalten.

Seine Rönigliche Sobeit ber Großbergos baben Sich gnabigft bewogen gefunben, ben bisberigen Bfarrer Rarder ju Ruppur jum erften Dauptieber und ben Schulcanbibaten Friedrich Bertach, jum jweoten evangel. Unterlebrer an ber nen gu errichtenden Sochterfchule babier buidreichft ju ernennen. Durch diese Besorderung bes Pfarrers Karcher, if die evangel. Pfarren Ruppur, Landel, Cartistube, mit einem Rompetenjanichlag von 328 fl. in Erledigung gefommen. Die Bemerber um diese Grelle baben fich binnen 4 Wochen vorschriftsmäsig ben ber oberften evangel. Rirchenbeborbe ju methen.

Socht biefetben haben gnabige geruht, bem Gebeimenesbinets. Ranglepbiener Rirdenbauer, in Rudficht feiner vielfabrigen treuen Dienfte, die fiberne Cipliverbienftmebailte ju verleiben.

Durch den am 3ten Jauner b. 3. erfolgten Tod bes Pfarrers Ignaf Mang ift die Pfarrer Leipferdingen, Amts Simmenfeld, im Seetrets, mit einem begläufigen Einsommen von in Geln in Geid, Naturalien und Gaterertrag erledigt worden. Die Rompetenten nm biefelbe, baben fich nach Borschrift bes Regierungsblatts vom Jahr 1810. Arc. 33. Arc. 2 und 3. 30 benthmen.

# Großherzogtich : Babisches Staats : und Regierungs : Blatt.

Carisrube, ben 10. Mer; 1827.

# Endwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Bahringen, gandgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Hanau 26. 26.

In Erwigung, daß nach Urt. 3. der Biener Convention vom 24. Merz 1815. aber die Rheinschiffahrt der fur die Strede zwischen Strafburg und der Grenze des Königreiche der Niederlande geltende Gebichren: Tarif auch auf die Rheinstrede zwischen Bajel und Strafburg ausgebehnt werden kann;

in fernerer Emplyung, daß Diese Gebuhren bestimmt find einen Abeit ber Roften zu beden, welche jedem Staat durch die Rheinschiffahrte Polizei, von Unterhalt bed Leinpfades auf seinem Gebiete und die erforderlichen Arbeiten im Bette des Fluffes erwachten:

in Erwagung endlich, baf von Seiten ber Koniglich Frangolischen Regierung ber reits unterm 18ten Juni 1821. ein Erhebungs-Amt ben ber großen Rheinbrude, Rehl gegenüber, errichtet worden ist, welches ben ber Bergfahrt 18 Centimes und ben ber Thalfahrt 12 Contimes per Centner erhebt;

befchließen Bir und haben befchloffen , wie folgt :

Es foll, und gwar proviforifd in Altbreifach, ein Erhebungsamt far Die Rheinfdiffahrtege-

Nrt. 2:

Das Erhebungsamt ju Altbreifach hat von Gatern, welche die ganze Gebuhr zu entricitea: haben, wenn fie von Altbreifach ju Berg abfahren ober bajfelbe paffiren, 5 ft. (18 Centimes) und wenn diefelben ju Shal in Altbreifach antommen, ober baffelbe paffiren, 3½ ft. (12 Centimes) bom Entater und außerdem noch von ben Schiffen, weiche ju Altbreifach abfahren, oder

baffeibe paffiren, Die im Art. 94, ber Ortrofconvention von 4804. bestimmten Recognitionagebabren ju erheben. Gater, welche theils nad Urt. 102—105. eben biefer Convention, theils aber auch nach fpatren Bestimmungen ber nachgefolgten Mbeinfchiffahrte Berwaltungen ober ber Erne tralCommiffion nichet ber Entrichtung ber gangen Geadhe, fondern nur einem geringern Sartie unterliegen, follen auch bei bem Erbebungsamte ju Altbreifach ber gleichen Begunftigung fich ju erfernen haben.

#### 2f r f. 3.

Die Beftimmungen bes vorbergebenden Artifels treten ein und find ju besbachten, vorbehaltlich ligeres Rechtes, ben Tarif auf bas burd bie Art. 3 und 6. ber Wiener Convention jugeftanbene Mazimum ju erhöben, und Unieres Anfpruche auf die Balife des Ertrags fammtlicher Gebibren, welche fur die Strecke imifden Strasburg bis Bafel von Uns und ber Arone Frankreich
erhoben werben.

#### Mrt. 4.

Bis jur Bollenbung und Sanction des neuen befinitiven SchiffahrtsReglements, welches nach Mrt. 32. ber Convention von 1815. far den gangen Strom gegeben werden soll, oder bis die im Brt. 31. derfelben ermährte interimiftische Spflenctione ertaglien teyn mird, sollen alle Bestimmungen und Borforitien, welche in Volge der Abelaichissabeteräge von 1804 und 1815., so weit neme ich Erfere noch dermalen in Uedung oder Legtere bereits eingesährt worden find, und nach den Entichtiungen der auf einnacher gesolgten Central-Afheinlachissabeterberen und der Entichtiungen der auf einnacher gesolgten Gentral-Gommisson Für des vonweltungsBehörden und der Entichtiungsbehörden und der Central-Ommisson für den vonweltungsbehörden und der Entichtiungsbehörden und der Entichtiungsbehörden und der Entichtiungen auf der Stromsfirecke von Straßburg bis Basel von dem Erhebungsamt ju Altsteilach, soweit es dassielbe berährt, und nur mit der einigen Ausandene zum Bostunge gebracht werden, welche daruns entsichet, daß die Octoierinkunfte auf dieser Stromsfirecke nur zwischen und der Krone Krantreich ausschließen theilber sind.

#### 9 rt. 5.

Unfere Minifterien, fo weit es jedes betrifft, find mit bem Bollgug Diefes Unferes Willens beauftraat.

Gegeben zu Carlorube, in Unferem Großbergoglichen Staats : Ministerium, ben 25ten Sanner 1827.

## Lubwig.

Vdt. von Bodb.

Auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit. Eichrodt.

# Endwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Bahringen, Bendgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershaufen und Sanau 26. 26.

Bir haben Une gnabigft bewogen gefunden, ju veroronen mas folgt:

Wom tien April Diefes Jahrs an wird der gezwungene Umfolag auf dem Rectar ben Dann-

Bon biefem Beitpunft an, werben bie bestehenben allgemeinen Redaijdle, nach ben im Jabe 1802. flatigebaben Carifen, auch bon allen Gatren, welche die Mannheimer handistente fpebiren, erboben werben.

hieran geschieht Unfer Bille, ben Unfere Ministerien, fo weit es jedes betrifft, jum Bollgug gu bringen haben.

Gegeben zu Carloruhe, in Unserem Grofberzoglichen Staate Ministerium, ben 15ten Februar 1827.

Lub wi

Vdt. von Bodb.

Auf Befehl Geiner Koniglichen Sobeit.

#### Betannt machungen.

(Die Poffporto . Couldigfeit der Local . und Privat Ctiftungen betreffend.)

Bur Bermeidung von Migverstandnissen sieht man sich veranlaßt, andurch bekannt zu machen, daß die bestehenden Lokal's und Privats Stiftungen keine Befreiung von der Polis Portos Entrichtung anzusprechen haben, und daß hiervon nur hinsigntich bersjenigen Correspondenz derfelben eine Ausnahme eintrete, welche in Beziehung auf die dem Staate zustehende Oberaufficht, mit den betreffenden Staates Behörden statt findet, und welche baber bebalb allein mit der Auffchrift. Dien ft: Sachen zu bezeichnen ift. Carlorube den Iten Merz 1827.

Ministerium bes Großherzoglichen Saufes und ber auswartigen Ungelegenheiten.

Frenberr von Berftett.

Vdt. Bagelin.

(Den Ausschlag der Beitrage jur allgemeinen und feparaten Baben Babifcen Brand. Berfiche. runge. Gefellicaft fur bas Sabr 1826. betreffenb.)

In bem verfloffenen Jahr 1826. haben die Brands Schaben an Gebauben, welche ber allgemeinen Babifchen Brands Berficherungs Anftalt einverleibt find, einschließlich ber, im Jahr 1826. fur bas Bedurfniß bes vorhergebenden Jahrs 1825. zu wenig imgelegten Beitrags im Ganzen die Summe von

495,751 fl. 34 fr.

betragen.

Hiezu und zu Beftreitung ber Binfen von Paffiv Rapitalien, und ber Mominiftratione Roften im Betrag von

19,046 ft. 50 tr.

find zwar

Amangia Rreuger

von jedem 100 fl. Gebaude-Anschlag erforderlich ; Da aber Die Zahlung von 20 fr. bernialen ju brudend fenn wurde, so wird ber Ausschlag nur auf

Behn Rreuger

von jedem Ginhundert Gulden hiermit bestimmt.

Außer Diefem Beitrag haben bie Baben Babifden Stabte und Gemeinden noch einen weitern Beitrag von

3mei Rreuger

alfo im Gangen

3molf Rreuger

von jedem Einhundert Gulden Unschlag ber vor 1803. gestandenen Gebäude zu bezahlen, da von diesen weitern zwei Rreuzern die Schuldigkeiten der separaten Badert-Badischen Brandkasse, und die Brand-Entschädigungen an die Rehler Einwohner von frübern Jahren ber abzutragen sind.

Die sammtlichen Kreisdirectorien werden baber angewiesen, unter Zugrundlegung bes am 31ten December 1825, bestandenen, und auf den toten Jenner 1826, aufges nommenen Brandversicherungs Anschlags den Einzug durch die Obereinnehmereien und Ortsvorgesetz, (nicht aber durch die Accisoren) wie es der S. VI. der Brandversicher ung Sondung vorschriebt, in den Monaten April, Mai und Juni vornehmen, und an die Obereinnehmereien abliefern zu lassen, welche die weitere Disposition barüber von der General Brand Kasse, au erwarten haben.

Die Einzugs-Register find nach ber Borichrift der Brandverlicherungs-Dronung vom 29ten December 1807. im Regierungs-Blatt vom 7ten Februar 1808. §. 5 a. 6., abzufaffen, die von den Amto-Revisoraten boppelt zu fertigende summarische Tabellen barüber theils den betreffenden Obereinnehmereien, theils aber, und zwar baldmöglichst an die General-Brand-Kasse einzusenden.

Caribrube ben 19ten Februar 1827.

Minifterium bes Innern.

Vdt. Beder.

#### (Stiffungen gu mobithatigen 3meden.)

Der verfiorbene bischoftiche Defan und Pfarrer Roth zu Berrbach, hat bem borr tigen Armenfond 100 fl.;

Die verfiorbene Bittwe D. Unna Berberich, geborne Mengan, von Silgin gen, hat burch lettwillige Berfügung gur bortigen Schule eine Stiftung von 20 fl.;

Ein Unbekannter hat dem Armenfond zu Wittichen ein Kapital von 50 fl.;
Der verstorbene Mathias Speri zu Ebringen, hat in seinem Testament dem Schulfond ein Kapital von 20 fl., und 50 fl. dem Armenfond vermacht:

Ein Ungenannter bat jum Besten der katholischen Freischule in Mannheim ein Ravital von 50 fl. gestiftet ;

Bu ber im Regierungoblatt Rro. 32. vom 31. December 1825. vorfommenden . Urmen : und Schulstiftung zu Rielasingen, sind von ungenannten Wohlthatern neuers bings 50 fl. Zuschuß vergabt worden ; endlich hat

Die Charlotte Mieg zu Beivelberg bem bafigen tatholischen hospital 25 fl. ge- fchenft.

Camuntlich biefe, aus bem reinsten Bohlwollen hervorgegangenen Bermachtniffe, haben bie Staatsgenehmigung erhalten, und werden hierdurch jur offentlichen Kenntnist gebracht.

#### Dien ft = Radrichten.

Seine Ronigliche Sobeit haben Gich gnabigft bewogen gefunden, die durch ben Tob bes Berwalters Wiefen bep ber Stempefpapier Berwaltung erlobigte Stille, bem bisherigen Buchaltere Singaer pulbreichft ju abertragen, und ben Ludwig Poffelt von bier, als Buchalter babei anguften,

ben nad Eppingen beftimmten Umterebifor Friedrich Ebel jum Amterebifor in Stillingen gu ernennen, und baffir ben Theilunge . Scribenten Janas Rlausmann aus Rusbad, bermalen ju Adern, jum Amterebifor in Sppingen ju beforbern.

Dochfibi efelben haben bie erledigte fatholifce Pfarret Bargen, im Redarfreis, bem Pfarrer Johann Baptift Febnen berger ju Sandhofen, bulbreichft ju übertragen geruht, woburch lettere Pfarre, im admilden Reis, mit einem beiläufigen Einfommen von 450 ft. erledigt worden ift. Die Rompetenten um biefe Pfarrpfrunde haben fich binnen 6 Wochen bey bem Redarfreisblieretreium nach Borichift zu meblen.

Die fatholifche Pfarrei. hebenbefeim, Amte Labenburg, mit einem beilaufigen Gintommen von 1700 fl. ift erfoligt worben. Die Kompetenten haben fich ber bestehen Berorbnung gemaß ben bem Recartreibirectorium zu melben.

Seine Königliche Doheit haben ble erlebigte tatholiche Pfarrei Bietbach, Amie Balbfrich, im Delignufen, ben Parrei Pfarrei Rantfer fich nibt von Holhaufen gadbigft übertragen. Daburch wird die vom Patronate ber Grundhertschaft von Parich absagende Pfarrei Hothaufgur Tadommen von 600 fl. in Geld, Naturallen und Beinugungen erlebigt. Die Kompetenten um blefe den Konfursgeschen unterflegende Pfarreifunde haben nach der Berordnung vom 6ten Juni 1811. Regierungsblate Nro. 18. Seite Bitfchriften dem Patron durch das bischöftige Vicariat Konfanz einzurreichen.

Onrch bas am Ten Jenner b. J. erfolgte Ableben bes Pfarrers Deinrich Bachmann, iff die ben Konkursgeschan naterliegnibe Pfairei Sanner, Amet Sakingen, im Dreisantreits, eriedige, berem Einfommen in Zebend und Gaterertrag fich nach einer Ourchsnittsberechnung auf etwa 1200 bis 1300 fi. beiduft, worauf aber ein auf 25 Jahre bewilligtet, jedoch icon von Johann Baptist 1822. an beginnendes Provisorium mit einer jahrlichen gleichen Abtragssumme an Kapital und Insen von beifang 320 fi., und nach bestien Eribidung die idhrliche Abgabe von 50 ft. jur Bildung eines Bausonds bastect. Die Kompetenten um diese Pfarrpfrühre baben sich nach der Bortefrit im Regierungsblatt von 1810. Rro. 38. insbesonder Urt. 4. durch das bischische Bicariat Konstan um miden.

#### Tobes = Falle.

Der in dem Bureau der Oberdirection Des Waffer . und Strafenbanes als Zeichner angefiellt gewesene Carl Rummer, ift ben 8fen ,

ber Dergerichesabseat und Procurator Frang Anton Barion in Gelbelberg am 14tes, und ber hofgerichtrath Philipp Wirth ju Freiburg am 25ten Februar b. J. mit Cob abge. gangen.

## Großbergoglich = Badifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carleruhe, den 26ten Darg 1827.

#### Berorbnung.

(Die Erhebung der Berichtsfporteln in Parthiefacen betreffend.)

Bur Beseitigung ber über ben Einzug ber Gerichtssporteln in Parthiefachen mit standenen Zweifel wird unter Zustimmung bes Großherzoglichen Ministeris bes Innern und auf Die aus Großherzoglichem Staatsministerio erfolgte hochste Genehmigung vom 1. d. M. Nro. 323. hierdurch verordnet:

- 1) Die Gerichtssporteln mussen nach den Borschriften der Tax; und Sportels Ordnung vom 17. Juli 1807. S. 6. so wie der diesseitigen, durch das Regierungsblatt vom Jahr 1824. Arto. XIX. verkündeten Berordnung vom 27. August
  1824. S. 1—3., von derzienigen zahlungöfähigen Parthie, auf deren Gesuch
  oder Beranlassing ein richterlicher Beschluß ergebt, sogleich bei dessen Justellung
  oder Eröffnung, ohne Rucksicht und die Ersahverbindlichkeit eines andern, ents
  richtet, und selbst in dem Falle, wenn ein Recurs oder Rechtsmittel dagegen
  eingeleat wird, vorschussweise bezahlt werden.
- 2) Dennach ift ber Klager feinesnegs jum Borfchuff aller und jeber Roften im Laufe eines Rechtsftreits verbunden; vielnehr muß ber Bellagte die Roften berjenigen Gerichtshandlungen worlaufig übernehmen, welche er felbig zunachft veranlagt hat. Aus bemfelben Grunde muffen nicht minder die durch Unträge beider Theile, oder auch durch Berfügungen von Amteborgen, veranlagten Rosften von den Parthien zu gleichen Theilen vorläufig bestritten werden.
- 3) Diejenige Parthie, welche burch Ungehorsam, Streitverzögerung, Beranlaffung vergeblicher ober Bereitlung angeordneter Gerichtshandlungen, besondere Roften verursacht, bat folche ohne Rudficht auf ben tunftigen Ausgang bes Rechtsftreits allein und fogleich zu berichtigen.

- 4) Die Rosten ber wirklichen Sufifevollstredung aus einem vollzugreifen Urtheil, ober einem gerichtlichen Zugriffsbefehl, ift ber hierwegen anrufende Abeil für feinen Gegner vorzuschießen in ber Regel nicht verdunden, indem folde Rosten allemal von bem Schuldner getragen, und aus bessen bereitesten Mittel bestrite ten, nur aber in Ermanglung solcher Zahlungsmittel von bem anrufenden Theil vorgestredt werben mussen.
- 5) Die in dem §. 4. der Berordnung vom 27. August 1824. enthaltenen weitern Bestimmungen bleiben fortwahrend in Kraft, und sind baber in vorkommenden Fallen, wie bieber, gebuhrend in Unwendung zu bringen.

Carleruhe ben 16. Merg 1827.

Juftig:Minifterium. Freiherr v. 3plinharbt.

Vdt. S. v. Stodlern.

#### Betanntmachungen.

(Der Bebrauch bes 30 fr. Stempels ju Bollmachten betreffend.)

Man findet sich veranlaßt, die Justig : Ministerial Berordnung vom 11. November 1812. Regierungsblatt Mro. XXXV. worin enthalten ist: "daß in Gemäßheit des §. 21. der Stempesordnung vom Jahr 1807. das Stempespapier nach den vorgeschriebenen fünf Classen, zu 3. 6. 15. 30 und 60 fr. vorschriftmaßig gebraucht, inebesondere zu Bollmachten bei den obersten Landesstellen, sich des Stempespapiers ad 30 fr. poer Bogen bedient werden soll, und zwar mit dem Ansügen, daß im gegentheiligen Kall unnachsichtlich die gesessiche Taxe des 20sachen Betrags des entweder nicht gesbrauchten Stempespapiers, oder so weit es in hoberem Betrag hatte genommen werden sollen, angesetzt und erhoben werden sollen zu Jedermanns Rachachtung wiederholt öffentlich bekannt zu machen.

Carleruhe ben 19ten Februar 1827.

Minifterium bes Innern. Frhr. v. Berdheim.

Vdt. Beder.

# (Die Aufhebung ber Proving . Spnagogen und nabere Beffimmung bes Wirfungefreifes und ber Geichaftebehandlung bes Ifractitifcen Oberrathe betreffenb.)

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben gerubet, mittelft hochfter Entichließung aus Großbergoglichem Staats : Ministerium vom 14. December v. 3. Dro. 1895, folgendes andbiaft zu verordnen :

1. Die in Gemafheit bes landesberrlichen Goiles vom 13. Januar 1809. S. XXXI, bisber bestandenen Proving Synagogen, werden aufgehoben.

Die noch vorhandenen Proving : Rabbiner , behalten jedoch ben jahrlichen Gebalt , welchen bieselben in Diefer Gigenschaft begieben, auf Lebenszeit.

Die Bezield' Synagogen find von nun an, dem Ifraelitischen Oberrathe uns mittelbar untergeordnet.

11. Die im & XXXV, bes angeführten bodften Goilts bestimmte Eintheilung ber gebachten Beborde in ben gefammten Oberrath und ben Ausschuff bort auf. Die Ditgie er bevor Abtheilungen bilben nunmehr ben Ifraelinichen Oberrath.

Der bisherige Gefretar bes Oberraths, behalt bas, nach & XXXV. bes Goitts vom 13. Januar 1809. im Oberrathsausschusse ausgeübte Stimmtrecht, in bem Oberrathe, unter ber bei ber Religions Conferenz bestimmten Befchran- funa.

Der Oberrath wird von einem landesherrlichen Commissar prassort; bessen Funktionen bleiben dieselben, wie solche in dem Goilt vom 4. Mai 1812. bestkimmt sind.

Die auswärtigen Mitglieder Des Oberrathe, werden in wichtigen Fallen eins berufen. Gie tonnen von dem Oberrathe zu schriftlichen Vorträgen aufgefordert werben.

- 111. Die Befchafte bes Ifraelitischen Dberrathe werben in brei Conferengen erlevigt :
  - 1) Confereng fur Die Administration der firdlichen Ungelegenheiten, soweit fie: weltlicher Ratur find;
  - 2) Conferenz fur Die Religionsangelegenheiten im engern Ginne ; und
  - 3) Confereng fur Die Ifraelitifden Schulangelegenheiten.
- IV. Die Administrationes Confereng bestehet aus fammtlichen Oberrathegliedern.

In derselben werden alle jene Gegenstände behandelt, welche ikach ben Bestims mungen in §. S. XL und XL1 bes Evifts vom 13. Januar 1809, und §. 3. bes Evifts vom 4. Mai 1812, dem Oberrathe und Oberratheausschusse gugenwiss

fen waren, mit Ausnahme ber S. AL. Abfah 4 — 8, dann S. ALI. Abfah 6. genannten Gegenstände; die Aufnahme ber Kandibaten ber Apeologie in die Erfpektantenliste, die Anstellung, Bestrafung und Pensionirung ber Kirchenbiener,
ober Berarhung ber hierauf Bezug habenben Bortrage. Gie halt wochentlich ihre
Gigungen.

V. Die Religions Confereng bestehet aus sammtlichen weltlichen Mitgliebern Des Oberrathe und 3 Rabbinern.

Die Begenftanbe, welche in ihren Beichaftsumfang gehoren, find :

- 1) Die Aufrechthaltung achter Ifraelitifcher Religionegrundfate.
- 2) Die Gorge, bag fie gelehrt und verbreitet werben.
- 3) Die Gorge, bag ber Rultus in feiner Reinheit erhalten werbe.
- 4) Die gleiche Gorge, ben Banbel ber Ifraeliten gottgefällig zu erhalten.
- 5) Die Entscheidung über Dunkelheiten ber Religionsgesetze, über Anwendung eis nes Gesetzes in vortommenden Fallen, wo die Anwendung zweifelhaft seyn mochte; über erhobene Zweifel in allen religiosen Beziehungen, welche irgend einen objektiven Grund haben, indem alles Andere ber Belebrung, Rathgesbung und Entscheidung ber Bezieks Rabbiner überlassen bleibt.
- 6) Die Berathung über allenfalls ftatt habende Uenderungen, welche in ber Lehre, ober in ber Unwendung bes Religionsgesetzes vorgeschlagen werben.
- 7) Diese Religionsbehörde ertheilt demnach authentische Interpretationen in Religionsfachen und ist, so wie die unten bezeichnete Synode mit der in dem Großherzogthum Baden allein geltenden Authorität bekleidet, verbindliche Borschriften in Religionsangelegenheiten zu ertheilen, wenn, wo es nothig ift, die Staatsgenehmigung hiefur eingeholt wurde.
- 8) Sie ertheilt Enticheidung über bie Frage: ob Ehen nach bem Religionsgefebe julaffig ober nicht julaffig find, in 3weifeles und Unfragefällen.
- 9) 3fr ift die firchliche Zulaffung ber von ber weltlichen Behorde erfannten Ebetrennungen übertragen.
- 10) Die Prufung der Rabbinats : Randidaten und der Schullebrer im Religions, fache, und die Begutachtung, wer jum Studium der Theologie, oder jum Lebrfache jugulaffen fen.
- 11) Der landesherrliche Commiffar hat bei Berathungen über obige Gegenstande tein Entscheidungsrecht, und Die weltlichen Mitglieder haben hierbei feine entoscheidende, sondern nur eine berathende Stimme.

Bei bifferirenden Ansichten fann der landesherrliche Commissar die Streits frage vor eine zu versammelnde Synode bringen, oder die Berhandlungen vertagen, und wo die Entscheidung mit der Staatsverfassung und ben Staatsverfessung, als unvereinbarlich von ihm erkannt wurde, die Erlassung derfelben seinenbien.

Diefe Religionsbeborbe verfammelt fich jahrlich zweimal.

- 12) Die Synobe bestehet, nebst bem Oberrathe, aus sammtlichen Rabbinern bes Canbes, und ben brei altesten Begirfs Aletteffen; wobei jedoch ben weltliechen Mitgliedern tein anderes, als bas oben bezeichnete Stimmrecht guftebet.
- VI. Die Schule Conferenz bestehet, nebst einem Mitgliede aus jeder der beiden Großberzoglichen Rirchen Sectionen, aus den fammtlichen weltlichen Oberrathse mitgliedern, 2 Rabbinnern und einem der Ortsätlessen be hiesigen Ifeatlichen Gemeinde. In dieser Conferenz werden die Angelegenheiten der von den Ifraeliten gebildeten weltlichen Bollsschulen, die Angelegenheiten der von den Ifraeliten gebildeten weltlichen Bollsschulen, die Andeiden Rehrgegensfanden, die Aufnahme derselben in die Kandidatenstifte, ihre Gesuche um Anstellung, Pensionirung ze. und alles was dahin gehört, die Prüfung der Rabbinats-Randidaten in weltlichen Lehrgegenständen, sowie alle jene Gegenstände erledigt, welche auf die Aufrechthaltung des Studienplanes für Ifraelitische Abeologen und Schullebrer in weltlichen Lehrsächern Bezug haben, sowie die Gesuche um Julassung zum Studium der Abeologie und des Schulsaches. Sie halt jeden Monat eine Sigung.

Gegeben im Großberzoglichen Ministerium bes Innern. Carleruhe ben 5. Merg 1827.

Frbr. v. Berdheim.

Vdt. Rirn.

#### (Privilegiums . Ertheilung.)

Seine Konigliche hoheit haben durch hochfies Staats Ministerial Rescript vom 25. v. M. Aro. 163. dem Stadtpfarrer Dittenberger in heidelberg für die zweite und etwa noch solgende Auflagen seiner Geographie für Mittelschulen bas gebetene Privilegium in der Art zu ertheilen geruht, daß in den nächsten briefig Jahren, auch wenn der Berfasser vor beren Ablauf versterben sollte, weder diese kehrbuch im Groß- berzogthum nachgebruckt, noch auswärtiger Rachdruck verkauft werden durfe, voldrigens

falls berienige, melder bagegen banbelt, nicht nur mit einer Strafe von 100 Reichse thalern beleat . fonbern auch Die Confideation aller Exemplare bes Rachbrude jum Rore theil best rechtmaffigen Berlegers und die Erffattung best Labenpreifies ber Berlagsgudache an benfelben für bie bereits abaeaebene Umabl von Exemplaren erfannt merben foll Carferube ben 12ten Tebruar 1897.

Minifterium bes Innern. 9. 91 h mp

Der Minifterial Director. Minter.

> Vde. Barad.

Die Ginidiana fammtlicher im Cours fic befrablifden Raffen, Obligationen betreffend, )

Unter Begiebung auf Die unterm 8. Rebenar 1827. erlaffene Aufforderung wird folgendes zur offentlichen Renntniß gebrach'er

1) Alle von der Amortifatione: Rafie in ben Sabren 1824., 1825 und 1826. mit 10 Jahrecoupone ausgegebene Raffen : Obligationen , und zwar :

Mro. 1 bid 7295. und Mro. 7301 und 7302.

aufammen 7297 Stud a fl. 500 gut 4 bet., im Rapitalbetrag von 3,648,500 fl. find bierburch aufgefundigt. Die balbiabrige Muffundigungefrift lauft vom Iten 2[pril 1897.

- 2) Die Befiger berjenigen Raffen : Dbligationen , für welche feine Rentenscheine gewunscht morben ober aar feine Erflarungen eingefommen find, haben gegen Rudaabe ber Obligationen und ber bagu geborigen Coupons ben Rapitalbetrag nebst Binfen am 1. October b. 3. in Empfang zu nehmen, von welchem Zag an feine weitere Binfe bezahlt werben.
- 3) Diejenigen, welche ben Betrag fruber zu erhalten munichen, tonnen benfelben jederzeit mit Intereffen bis zum Tag ber Rablung bei ber Amortifatione : Raffe in Empfang nehmen.
- 4) Sene Befiger von Raffen : Dbligationen. welche fich bis jest mundlich ober fdriftlid jum Umtaufch berfelben gegen Rentenfcheine à 4 pot. erflart haben, werden besondere Ginladung erhalten, fobald Die Umtaufchung gefcheben fann. In fo lange Diefe nicht fratt gehabt bat, beziehen fie bie auf Die Raffen Dbligas tionen verfallenden Binfen fort.

Carlerube ben 13ten Merg 1827.

Groffbergoglich Badifche Amortifations Raffe.

Seine Ronigliche Dobeit ber Großbergog baben Gich undbigft bewogen gefunden, ben Scheimen Rath Dab mig als erften voertragenden Rath ber fatholifchen Rirchen-Section in der Maage qunntheiten, bag derfelbe mit dem Obrector der Tatholifchen Rirchen-Section als Mich sied bes gefflichen Pient ber Miniferiums bes Innern den Gigungen beffelben anzuwohnen bat,

den Dberamimann Beber ju Ettenheim jum Minifterialrath bep Dadfiffrem Minifterinm

Des Janern in ernennen,

ben feither bei ber tatholifden Rirden - Section angefielten Minifterialrath b. Entat in gleicher Eigenichaft jur Staatsanflatten. Commiffion ju verfeben,

Dem Amtmann gaber ju Mannheim, ben Charafter als Dberamtmann ju verleiben,

bem Cameralpracticanten Deinrid Wielandt ben Charafter eines Doftomainenfammerfecre-

ben Forfier Chel ju Singen wegen icon lange Jahre andauernber Arantlichtelt in Rubeftand ju berfeben, und bas badurch in Erfebigung getommene Forfirevier Singen, bem Forfier Glafer un Darland, und

bas burd bie Berfegung bes Forfters Glafer nad Singen in Erledigung getommene Forftrevier Darland, bem in Dienften Seiner Sobeit bes herrn Markgrafen Marimilian Rebenben Jager Georg Mbam Somibe ju abertragen.

Durch Befching bee Brogbergoglichen Juftis-Minifteriums bom 6. Merg b. J. murbe ber Rechts Practicant Lubwig Lindauer aus Rort, unter Belasing feines bieberigen Bobnifiges ju Beibeiberg, jum Abvocaten und Procurator bei dem Dofgericht ju Mannheim ernannt.

Durch bochfte Entichliebung vom 1. Ders b. 3. murbe ber Dofgerichtstanglift Sofeph See.

fer in Dannbeim in Rubeffand verfest.

Rachem Seine Konigliche hobeit ber Erpfberjog bie durch gemachte Schenfung eines fremben großmätigen Wohitchere von 13000 ft. unter der Bediagung, de einem jeweiligen Obiefein Bifcho juntehenden Berteibungsrechtes ju Stand gekommene Errichtung einer eignein elibsffftändigen Pjarre ju Theteibung einer Linte Konftant, im Sertreis, guddigft zu genehmigen gerudten, und biefe neue Pfarre welche vor der hand ein jahrliches Sintommen von 500 ft. in Geld zu beziehen, und feiner Beit noch einigen Junache an Sintonien zu erwarten bat, nunmehr in befegen ift, so haben fich die Ampetenten mit ihren Bittsfchriften binnen 6. Wochen bei bem bis fodifiche Ricariat in Konftan nach Worfchrift zu metden.

Seine Konigliche hobeit haben gnadigft geruht, bem bieberigen Pfarrer gu Lintenbeim, Chriftian Bottfried Dous, die erledigte evangelische Pfarrel Bablingen, im Dreisantreis, Orcanate Emmendigen, ju übertragen. Daburch ist die evangelische Pfarret Lintenheim, Landbecanate Carlseube, mie einem Kompetenganschap von 366 fl. in Erledigung getommen. Die Bewerber um blefe Stelle haben ich binnen 4 Bochen vorschriftsmäßig bei der oberften evangelischen Kirchenbedbied in melben. Durch bas am 10ten Februar b. J. erfolgte Abieben bes Pfarrers Frang Martin ju Deft. tingen, Oberamts Brudfal, im Murg. nub Pfingtreis, ift biefe in Geld, Raturalien und Suteretrag auf eiwa 800 - 900 fl. fommende Pfarre erledigt worden. Die Rompetenten um biefe Pfarrefründe haben fich binnen 6 Wochen ben Wurg, und Pfingfreisdirectorium nach Borifoftig um melben,

Geine Ronigliche Dobeit haben Die erledigte tatholifche Pfarrei Bildband, Amts Gerladbeim, im Main . und Zaubertreis, bem Pfarrer Auton Stein am gn Doppenhaufen, gua-

Digft ju überragen gernbt.

Radbem um die bereits im October b. I bffentlich ansgeschriebene erledigte Tatholliche Pfarrei Boll, Amts Mobilied, im Sectreis, mit einem beifangen Gintommen von 600 fl. bis jest feine genägende Bewerbungen flatt gefunden baben, fo wird andurch die gedachte vatannte Pfarrel mit dem Anhang nochmals ansgeschrieben, daß ble Rompetenten um biefe Pfarrpfinde fich nach Borfchrift ben ber Stanbesbertfoott, Farfichaterg, als Patron, ju melben baben.

Seine Roniglide Polit haben bie erfebigte Pjarrel herrennieh, umte Bab, im Rinligtreis, bem Pjarrer Beinrich Amann im Bipperterente, gnabigft ju übertragen gerubt. Dabnich ift iegtere Pjarrel, Umit Urberfingen, im Geetreis, mit einem beilaufigen Ertrage von 450 fierelbigt, um welche Pfrande fic bie Kompetenten nach Boriforife bet Regierungeblatts vom Jahr

1820, Dro. 38. intbefonbere Art. 2 und 3. gu melben haben.

Durch erfolgte boofte Uebertragung ber vakanten Pfarrei Schwarzach, Amts Babl, an ben Pfarrer Auber Boffver, wird die ben Konfurdgefegen naterliegende Pfarre Bollichmeil, Amts Canfen, im Dreifamtreis, mit einem beiläufigen Ertrage von 550 ff. meiftens in Natural . Kompetenz nud Reinzeben erledgt. Die Rompetenze um diese Pfarrpfrande baben fich nach der Berordung im Regierungsblatt von 1810, Mrs. 38, insbesondere Art. 4. durch das bischöfiche Bita. riat in Konfant ju meiben.

Seine Adnigliche Sobeit baben die erlebigte tatbolifde Pfarrei Malic, Amts Bies.
ioch, im Redarfreis, bem Pfarrer Stang in Oberwittstabt guabigft gu übertragen gerubt. Daburd wird die tatbolifce Pfarrpirabe Oberwittfabt, Burt Bopberg, im Main . und Lauberfreis,
mit einem beilänfigen Ertrag von 600 - 700 fl. erlebigt, um welche fic bei Competenten bei ben
ber Raftsich Stanmichen Stanbesbertschaft als Patron nach Borichrit zu meiben baben.

Doch bei efeiben beben die erledigte Tathelifte Plarrei Lanterbad, Amts Obertirch, im Migtelis, bem Decan und Stadtsfarrer Ernft Gene bin zu Ettlingen gnadigft ju debertagen geraft. Daburch wird die Tatholifche Stadtsfarrei Ettlingen, im Marg. und Pfingkreis, mit dem damit verdundenen tandesherreichen Decanate erledigt. Sie bat im Jahr 1815. eine neue Ootalion in Geld und Naturalien eins 1800 fl. betragend, erhalten, mit der Verpfichung, jwei Kaplaten in Berpflegung zu nehmen, und jedem 100 fl. Geld zu bezahlen. Der Stadtsfarrer ift zu gleich Borfland der in Ertlingen besten lateinischen Schale, an welcher er nach besonderer ift zu gleich Borfland der in Ertlingen besten lateinischen Schale, an welcher er nach besondere Blienstückeiten mit ben beiten Kaplaten auch die vorgeschriebenen Letvenschen bei dem Wurg, und Pfingkreitsvertorium und Borschriftung daben fic daher binnen 6 Wochen bei dem Wurg, und Pfingkreitsvierentum und Vorschriftung melden.

## Großherzoglich = Babifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carlerube, den 23ten April 1827.

# Lubwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Babringen, gendgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Sanau 2c. 2c.

Wir finden Und veranlaßt, zu erflaren, daß der Dienst eines Revierforsters zu ben Civistaatsdiensten bis zum Kanglistendienst bei Mittelftellen abwarts und mit Einschluß berfelben, weder bisher gehort habe noch gehore, so lange Wir ein Anderes anzusordnen und festzusezen Und nicht bewogen finden.

Gegeben zu Carloruhe, in Unferem Großherzoglichen Staats. Ministerium, Den 15. Marg 1827.

#### Lub wig.

Vdt. von Bodh.

Muf Befehl Geiner Koniglichen, Sobeit.

#### Berorduungen

(Die Erhebung ber Rheinschifffahrte Bebubren in Altbreifad betreffenb.)

In Gemagheit Hochster Staate Ministerialrefolution v. 25. Jenner I. J. Regier rungeblatt Mro. VII. wodurch das Erhebungsamt für die Rheinschiffehrtegebühren previsorisch zu Altbreisach errichtet wird, verordnen wir hiermit weiter wie folgt:

#### Mrt. 1.

Mile Goffe, welche von Altbreifach gu Berg abfahren, over baffelbe puffiren, und welche zu Thal in Altbreifach ankommen, over baffelbe puffiren, haben vom ten Juni

laufenden Jahrs an die vorschriftsmäßigen Gebuhren an bas Erhebungsamt bafelbit gu entrichten.

21 r t. 2.

Auf jebem Schiff, bas ben Rhein befahrt, muß auf beiben Geiten bes hinters theils beutlich angeichrieben fenn :

- 1. ber Rame bes Fahrzeuge,
- 2. ber Bohnort bed Gigenthumere,
- 3. Die Bahl ber Centner zu 50 Rilogrammen , welche bas Schiff laben fann.

Es wird eine Frist von sechs Monaten von heute an gestattet, um biese Berbindlich; teit zu erfullen. Sobald biese Frist verflossen ift, kann jedes Schiff, welches bieselbe nicht erfullt hat, so lange angehalten werden, bis es eine Strafe von 12 Franken entrichtet hat.

#### 21 r t. 3.

Beder Schiffer oder holgfloger foll mit einem Manifest oder einer Declaration verseben fenn, worin enthalten fenn muß:

- 1. Gein Rame und fein Bohnort.
- 2. Der Ort, mo er geladen hat, ober mo ber Floß gebaut worden ift.
- 3. Der Name und die Nummer bes Fahrzeugs nebit feiner Ladungsfahigkeit, ober , Die Unzeige, ob die Kloge mit ober ohne Dberlaft find.
- 4. Der Name Des Steuermanns oder Flos Dberfnechts, welchem in Abwefenheit Des Eigenthumers Die Fichrung Des Schiffs oder Des Floges anvertraut ift.
- 5. Die Aufzählung und bas Berzeichnis ber gelabenen Guter nach ihrer Gattung, Duantitat und Gewicht, over die Gattung und Quantitat bes Holges, aus welchem ber Klog besteht.

Uebrigens muffen die Flogmeister ihren Manifesten ein Register bes cubifchen Inhalts eines jeben einzeln vermeffenen Stammes beifugen.

Diese Manifeste muffen bei bem Erhebungsamt vorgezeigt, und Die Abschriften, welche letteres davon zu nehmen hat, von ben Schiffern ober Flogern beurkundet werden.

Die Erhebungsbeamten burfen nichts erheben, ohne am Ende bes Manifests bavon Melbung zu thun, und überdieß muß bem Fuhrer bes Fahrzeugs eine besondere Quit tung ausgestellt werben.

#### 21 r t. 4.

Bon jedem Sahrzeug, es fen beladen oder unbeladen, welches funfzig Centner oder

darüber laben fann, wird eine Recognitionsgebuhr ethoben, welche durch nachfolgenden Tarif bestimmt ift:

| Fúr | cín | Fahrzeug | ro  | n 50 | bis | 299  | Entr. |   | 10 | Centimes. |
|-----|-----|----------|-----|------|-----|------|-------|---|----|-----------|
| •   | *   | ,        |     | 300  |     |      | *     |   | 1  | Franc.    |
|     | ,   | *        | ,   | 600  | _   | 999  |       |   | 2  | \$        |
|     | ,   | *        | 1 1 | 1000 |     | 1499 |       | • | 4  | *         |
|     | ,   | ,        | : 1 | 1500 | _   | 1999 |       | • | 6  | *         |
|     | ,   | ,        |     | 2000 |     | 2499 | *     | * | 9  | f         |
|     | ,   | ,        | ,   | 2500 | นกใ | bari | ıber  | 3 | 15 | 5         |

Diese Gebuhr foll so lange, als bas Fahrzeug nicht geeicht worden ift, nach ber vom Führer angegebenen, und von dem Beamten verificirten Ladungefahigfeit erhoben werden.
Urt. 5.

Bon ber Labung wird, von jebem Centner zu 50 Kilogrammen, als Octroigebuhr zu Berg 18 Centimes, zu Thal 12 Centimes erhoben.

Der Cubicmetre Eidens, Ruftens, Eichens, Kirfchbaums, Birnbaums, Aepfels und Cornelholz gablt rheinaufwarts fo viel als britthalb Centner Baaren, rheinabwarts soviel als vier Centner.

Der Rubismeter von Fichten , Tannen , Berchenbaum , Buden , Afpen , Pappels baum und Aboruholg, Erlen und andern weichen oder harzigen Holgarten gahlt rheins aufwarts soviel als ein und ein Viertelo Centner Waaren, im himunterfahren soviel als zwei Centner.

2f r t. 6.

Bu Beforderung ber Schifffahrt foll ftatt ben im vorstehenden Artifel angegebenen Gebuhren ausnahmsweise nur die doppelte Recognitionsgebuhr erhoben werden: von Arbeferere, Pfeisen, und Walfererde, on Baufinnen, Sand und Kies, von Pfaiterefteinen, Dunger und Erden zur Verbesterung der Felder, von Faschinen, Mild und frie sicher Butter, von Geern und Gestlügel, Obit, frischen Gemüßen, esbaren Wurzeln, ausz gelaugter Afche, Stroh und Stoppeln.

Ein Schiff also, das mit 50 bis 299 Centner dieser Gegenstände beladen ift, zahlt außer der gewöhnlichen Recognitionsgebuhr noch 20 Centimes Octroigebuhr und sofort verhaltnismäßig nach der Ladungefahigfeit.

Mrt. 7.

Dem 20ten Theil ber im Urt. 5. angegebenen Gebuhr unterliegen: Gype und Ralf, Badfteine, Biegel, Badfteinplattchen, Gement von Ziegeln ober Badfteinplattchen,

Schiefersteine, gemeines irdenes Geschirr, Steinkohlen, Torf, Brennholz, Willen, Holzund Torfloblen, Metallerze, Alaun und Vitriolsteine, birtene Rehrbesen, Saifenlauge, salzige Baffer aus Salzwerten.

#### 21 r t. 8.

Dem vierten Theil jester Gebühr unterliegen: Gallmensteine, Mubliteine, rober Marmor, Steinplatten und Schleifteine, raffinitets ober nicht raffinirtes Sees und Sastineuslalz, Guspeisen, Weizen, Roggen, Gerfte, Safer, Hiren, Bohnen, Erben, oder sonftige Kern: oder Sulfenfrüchte; Mehl und Grüße jeer Art, Lobrinder, Poch und Theer, unausgelaugte Afche, robe Stabsplatten, Robbet, Nochsteine u. bgl.

#### Mrt. 9.

Jachten, Wasserbiligencen und andere Fahrzeuge, welche vorzüglich zur Weiterbrin' gung ber Reisenven bestimmt fint, sie mogen Passagiere haben ober nicht, zahlen die Octroigebuhr, als wenn sie mit bem vierten Theil Waaren beladen waren, welche sie nach Berhaltnis ihrer Ladungsfähigseit laden konnten, bergestalt, baß eine Jacht, welche 400 Centner Waaren sibren kann, soviel bezahlt, als wenn sie mit 100 Centner beladen ware. Jedem Reisendem werden 25 Kilogramme frei gelassen.

Marktichiffe und Nachen, welche zum Transport von Personen und Victualien beftimmt find, und sich nach dem Markte begeben, ober von dort zuwällebern, zahlen für die Personen, welche sich an Bord befinden, die Octroigebühr, als sennt bem zwanzigsten Theil Waaren ihrer Ladungsfähigkeit befrachtet waren. Die Waaren, welche sie subsen überdieß die Gebühren nach obigen Bestimmungen zu entrichten.

#### 2f r t. 10.

Die Führer von Fahrzeugen und Flogen, welche ben bestehenden Berordnungen zu widerhauteln, konnen, so wie auch ihre Jahrzeuge und Floge, in dem Orte, wo die Untersuchung gegen sie angestellt worden ist, so lange angehalten werden, bis sie die schuldigen Gebühren, Etrassen, und die durch ihr ordnungswidriges Benehmen verursachten Kossen bezahlt, oder durch einen an Ort und Stelle ansässigen, und von dem Det troisennehmer angenommenen Burgen Sicherheit gestellt haben.

#### Mrt. 11.

Wenn die Rheinschifffahrte Beamten fich wegen muthmaßlichen Unrichtigfeiten veranlaßt sehen, ein Fahrzeug anzuhalten, so muffen fie barüber jedesmal ein Protocoll aufnehmen, in welchem die Ursachen dieser außerordentlichen Maasregel angegeben sind; und wenn die Umftande überdieß erfordern, baß die Fahrzeuge an bas Ufer geführt werben, fo ift ihnen ausbrudlich anbefohlen, bie betreffenden Bollbeamten fogleich bavon ju benachrichtigen.

#### 21 r t. 12.

Ergibt sich bei ber Berification burch bie OctroiBeamten, bag bie Manifeste ober Declarationen nicht an bem hebamt vorgezeigt worden sind, oder baß. sie nicht in gehöriger Form, ober sowohl in Betreff ber Quantitat, als auch ber Natur ber transporties ten Waaren nicht ber Wahrheit gemaß abgefaßt sind, ober wenn es ben Führern ber Fahrzeuge gelungen ist, ohngeachtet sie rigtige Manifeste vorgezeigt haben, sich bennoch ver Entrichtung ber tarismäßigen Gebühren ganz ober zum Theil zu entziehen, so sollen biefelben als Strafe bas Doppelte ber Gebühr, welcher sie sich entziehen wollten, bez zahlen:

Bird nur ein Abeil' ber Ladung verschweigen, oder eine unrichtige Qualitat ber Guter angegeben, so erstredt sich die Strafe ber doppelten Bablung nur auf den Uebers schuff ber Gebühren, welche bei einer getreuen Angabe hatten entrichtet werden mussen. In allen Kallen wird neben ber Strafe auch die ichulbige Gebühr erhoben.

#### 21 r t. 13.

Wenn bie SchifffahrtdBeamten, mit ihren Unstellungsbecreten versehen, ben Beistand ber öffentlichen Behörden nachsuchen, insonderheit, um Fahrzeuge oder Floge und ihre Führer anzubalten und sie zu verhindern, sich der Entrichtung der Schifffahrtdgebuhren zu entzieben, so soll ihrem Unsuchen unverzüglich willfahrt werden.

#### Urt. 14.

Der CetroiGinnehmer untersucht bie Uebertretungen ber bestehenden Berordnungen, und erkennt die Strafen. Er vollzieht provisorisch bas Erkentnis; hat er zu Rlagen Unlas gegeben, so steht den Reclamanten ber Recure zuerst an die provisorische Ber- voaltungs Commission, und zulet an die CentralCommission zu Mainz offen. Diese provisorischen und bestimitern Entscheinen verursachen den Reclamanten keine Rossen.

Die Großherzogliche Steuerdirection wird mit bem weitern Bollzug beauftragt. Carlorube, ben 10ten April 1827.

Großherzogliches Finangminifterium. von Bodb.

'(Die Bornahme von Sandlungen ber nicht fireitigen Gerichiebarteit in Rallen gefeslicher Berbinberung ber hierzu berufenen Beamten betreffenb,)

Bur Befeitigung ber wegen folder Falle entstehenden Zweifel wird hiermit Rache, flebenbes verarbnet:

- 1) Glaubt ein Beamter, vor weldem, sen es unmittelbar ober mittelft seines Seribenten, eine handlung ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit nothwendig vor junehmen ift, an beren Bornachme wegen eigener Betheiligung ober aus andern Grinten gesehlich verhindert zu seyn, so hat derfelbe die Parthien hiervon sogleich in Renntniß zu sehen und die berichtliche Unzeige bes Berhinderungs. Grundes bei dem vorgesehren Kreisdirctorio zu machen.
- 2) Behauptet umgekehrt eine Parthie das Dasenn eines solchen BerhinderungsGrundes, wahrend der Beante denselben in Abrede stellt, so hat sie deshald, wenn das in Frage stebende Geschäft zu den den Justigklemtern übertragenen Handlungen der nicht streitigen Gerichtsbarfeit gehort, oder wenn der Justig. Beante zugleich der Umtereussor ift, unnuttelbar dem Kreisdirectorio, sonst aber dem JustigBeanten das Rothige vorzutragen, der sodann hierüber an das Kreisdirectorium zu berichten hat.
- 3) In allen vorgedachten Fallen ermist bas Kreiedirectorium, ob ein gesehlicher Berhinderungs. Grund wirflich vorhanden sen, und beauftragt, wenn es sich bas von überzeugt, zur Besorgung bes Geschafts ein benachbartes Umt oder Amtserevisorat, je nachbem bas Geschaft vor ein oder bas andere geeignet ist.
- 4) Ware eine Handlung ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit nicht nothwendig vor einem an beren Bornahme wirklich ober angeblich verhinderten Beauten worzus nehmen, so bleibt es ben Parthien überlassen sich an ürgend einen anderen zur fländigen Beamten zu wenden, und nur in Ermanglung ihres Einverständnisses über die Bahl besselben, treim die in den vorherzehenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen ein.

hiernach haben fich bie Kreisdirectorien, Die Begirfes insbesondere auch Die Gtabs. B:amten, Unterevijoren und Umterevijorate Bermefer gebuhrend zu achten.

Carleruhe ben 20ten Darg 1827.

Juftig:Minifterium. Freiherr v. Bullnhardt.

Vdt. S. v. Stodlern.

#### Betanntmadungen.

(Das Couspoden Implungsgefcaft im Grofbergogthum vom Jahr 1825 betreffend.)

Die Gefammtgabt aller Geimpften im Jahr 1825. beträgt 32,316 mithin 1051 weniger als im vorigen Jahr.

Diese Summe theilt sich in 16,069 Individuen mannlichen und 16,245 weiblic den Geschlechts und unter diesen 605 über 3 Jahre alt. Bei 31,052 war der Berlauf der Baccination normal, bei 770 zeigte sich verselbe unacht oder doch zweifelhaft, ben 494 hatte der Impfloss gar nicht gesaft, und 56 starben während des Berlaufs der Impfloss nicht an dieser, sondern meistentheils an den Folgen bes Keuchbustens oder verschiedener Ausschlaafkrantbeiten.

Die bedeutende Angahl von 770 Impflingen, bei welchen die Impfling keinen normalen Berlauf hatte, rührt jedoch keineswegs von fehlerhafter Beschaffenheit des Impfstoffes, sondern nach angestellter Untersuchung davon ber, daß bei dem größern Abeil Dieser Impflinge, das Baccinationsgeschäft gerade in den Zeitpunkt des Ausbruchs exanthematischer Krankheiten siel, wodurch theils die Entwickung der Baccine gestört, theils durch diese Ausschlagstrankheiten bei den Impflingen ein solches Jucken und Beisen der Haut veraulast wurde, daß sie die sich entwickelten Schulpocken vor der Zeit auffragten.

Bon obiger Gefammtgabl von 32,316 Impflingen tommen

auf ben Gecfreis . . 4794

: Dreisantreid . 7640

mit Ginfdluß von 680 in bem Freiburger Impfinftitut vaccinirter Individuen.

auf ben Ringigfreis

" Murg: und Pfingfreis 5383

s Rectarfreis . . 5295

Main; u. Tauberfreis 2393 und auf die Stadtbirection Carlerube 324

6487

Im Juli 1825 zeigten fich zuerft wieder naturliche Mattern im Physicat Balefirch, bann in Emmendingen, und bin und wieder im Geefreis.

Reun Individuen murben davon befallen und 3 ein Opfer Diefer Rrantheit.

Dieses veranlagte die Vornahme einer Revision aller feit dem Jahr 1815 geinupf: ; ten Personen, als bem Zeitpunkt, wo bie lette Impfrevision geschehen ift.

Da jedoch spaterhin Die naturlichen Blattern auch in andern Kreisen sich zeigten, so wurde eine GeneralImpfrevision im gangen Lande anbefohlen.

Dierbei hat fich nun nach bem Bericht bes großbergogl. Dreifamfreisbirectoriums, Der Phylicus Dr. Braun in Malpfirch .

Dr. Reller in Gadingen,

pfarrer Teufel in Biederbach, Umte Balvobut,

Dfarrer Ripfler in Balbau, und 1

Bogt Gremmelbacher ju Gfcbach | im Landamt Freiburg

burch Unterflugung und thatige Beforderung der Naccination febr ausgezeichnet, wofür benfelben, wie hierdurch geschiebt, eine bffentliche Belobung ertheilt wirt.

Carleruhe ben 27ten Darg 1827.

Minifterium bes Innern. Arbr. v. Berdbeim.

Vdt. Barad.

#### Dienft = Dachrichten.

Seine Soniglide Sobeit ber Grofbergog boben Gich guabigft bewogen gefunden, Bodfloren Leibargt, ben bieberigen Geheimen Rath drifter Rlaffe, Dr. Soridel, jum Ge-beinen Rath zweiter Rlaffe zu ernemen,

bem Umtmann Bleibimbans ju Erpberg, fo mie

bem Amtmaun Reller au Philippeburg ben Charafter ale Dberamtmann au ertheilen-

ben Forftinfpector Dern von Dittersheim, auf bas burd ben Tob bes Forftmeifters Ret. ler erlebigte Forftamt Mosbad ju verfegen , und

ben Rittmeifter bon ber Guite, von Chaftellain jum Dberpolizeignspector bes Redarkreisfes nad Mannbeim bulbreichft zu erneunen.

In Solge Sochfter Catichliefung Geiner Ronigliden Sobeit wurde der Premierlieutenant und Infpectionsabjutant Foll'enfiein, mit Beibehaltung feiner jegigen Gelle' und Dienfiverbaltuffe, beauftragt. Die Stelle eines OberpolizeiInspectors des Murg, und Pfingkreifes ju verfeben.

Seine Ronig liche Sobeit haben gnabigft geruht, ben Seribenten Johann Sardocf von Berarombach, jum Communrebifor bei bem Ringigfreisdirectorium ju eruennen, und

tim Umterevior Anton Maria bon Belli di Pino ju Troberg, auf fein unterthänissies Ansuben bas erledigte Amferen orat Weberlingen ju verleihen. Die Bewerber um das hierdurch erledigte Amstervijorat Tenberg haben fich nach den Berordnungen vom 21. November 1825. Regierungsflatt R. v. XXIX und vom 26. August v. J. Reggebitt. Nro. XXII. bei den betreffenden Reelbirectorien gebaberad anzumiden.

Seine Roniglide Sobeit baben Sich gadbigft bewogen gefunden, ben CameralBracticanten Alfter ju Manabeim, jum Einaehmer bei dem Detroi Burcau ju Altbreifach, proviforifch ju ernennen.

## Großherzoglich = Babifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carlerube, ben 4ten Dai 1827.

#### Befanntmadungen.

(Die bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen uber die ichugende Rraft ber Auhpoden Implung gegen Die naturlichen Blattern betreffend.)

Da neuerdings hie und ba Zweifel über die schüthende Rraft ber Ruhpoden Impfung gegen die naturlichen Blattern entstanden sind, so findet man sich veranlaßt, zur Beruhigung ber diesseitigen Staatsangehörigen die Refultate der aufmerksamsten Beobachtungen und Erfahrungen über diesen wichtigen Gegenstand öffentlich bekannt zu machen:

Gleich nachdem der englische Arzt Jenner die wichtige Endedung gemacht hatte, daß Menschen, welche die Auhpoden entweder durch Impfung oder zusällig überstanden haben, in der Regel nacher nie mehr von den natürlichen Blattern befallen werden, beeiserten sich mehrere dabische Werzte, Bersuch damit anzustellen, und es gelang ihnen bald, unterstützt von den Beamten, Pfarrern und Ortövorständen, viele Eltern zu sinden, welche ihre Kinder vacciniren ließen. — Da der Erfolg der Baccination mit den Angaben ihres Entdeders ganz übereinstimmte, mithin den Erwartungen vollkommen entsprach, so such der Regierung sowohl die Kerzte, als das Publikum zur Bernutzung dieser wichtigen Entdedung theils durch Besohnungen, theils durch Besohnungen auszumuntern, und verordnete später, daß ein Kind in die Schule ausgenommen wers den, Niemand in die Lehre bei einem zünstigen Handwerker sommen, in Staats: voer Kirchendienste treten, und daß Niemand heitathen durfe, der sich nicht durch einen gülttigen Impssichtin außweisen kann, daß er gehorig vacciniert seine. —

Schneller als erwartet werden konnte, gewann man nun in den Stadten und auf ben Lande gutrauen zu diesem wohlthatigen Schutzmittel, und die obersie MediginalBehorde wurde durch eine unendlich große Reihe von Ersahrungen, geschopft aus den antiliden Berichten der Inpekerzte, in den Stand gesetz, der Regierung die volltkonnnene Bersicherung zu geben, daß die Schutzfraft der Baccination graen die nac turlichen Blattern immer mehr erprobe, worauf fie bann im Jahr 1815 gefehlich eine geführt wurde. —

Co wie fuch schon fruber Die meiften Eltern bereitwillig gezeigt hatten, ihre Rinber vacciniren zu laffen, fo fügten fich nun bie wenigen Wiberspenstigen ebenfalls, und nur bei einigen mußten Die vorgeschriebenen Iwangemittel in Anwendung gebracht werden.

Drei ober vier Falle ausgenommen, wo die Menschenblattern durch Baganten eingeschlerdt wurden, sich jedesntal aber nur auf ein Haus beschraften, kannte man bieselben jest nur noch bem Namen nach, bis sie im Jahr 1825 in ber benachbarten Schweiz und dem Elsas, unter den vielen Nichtwaccinirten wieder ausbrachen, sich schwellt verbreiteten, und durch den immerwährenden Berkehr auch auf das dieselitige Gebiet verpflaust wurden. Durch eine im gangen Lande angestellte Generalrevision wurden viele tausend Erwachsene aufgefunden, welche weder die natürlichen Blattern noch die Schutzvoden überstanden hatten; diese wurden sammtlich sogleich vaccinirt, und dauert sowielt, als durch andere zwecknäßige polizeiliche Maastregen wurde bewirft, das die auftig Alattern, obschon sie sich, begunstig durch eine eigenschunslich atmosphärische Constitution, in vielen Orten des Landes bischer gezeigt haben und noch zeigen, nirgends weit um sich greisen konsten, und überall gleichsam in ihrem Entstehen wieder erfielt wurden.

Daß das plobliche Wiedererscheinen Dieser furchterlichen Krankheit, welche man ichon ganz ausgerottet glaubte, großes Aufschen machen, und Gelegenheit geben werde, Zweischt über die Schuffraft ber Baccine zu erheben, tonnte man leicht voraussehen. — Zur Wegräumung jeden Besongnissen i voiese hinüht mögen nun folgende Resultate ber im diesseitigen Großberzogishum sowohl, als in andern Staaten, genachten Beobachtungen und Erfahrungen vienen:

- 1) Personen, welche mit gutem Impfiloff vaccinirt worden find, bei denen die Impfung ben regelmäßigen Berlauf gemacht hat, und die Poden nicht in ihrer Entwicklung gestört wurden, werden in der Regel niemals von den natürlichen Blattern befallen; es finden jedoch
- 2) bie und ba, wiewohl außerst selten, Ausnahmen statt. Rach einer in Engtand angestellten, auf unbestreitbare Thatsachen sich gründenden, ungeschren Berechnung, mit welcher auch die bei uns gemachten Beobachtungen vollkommen übereinstimmen, bekommen von 250,000 Baccinirten nur 50 bie natürlichen Blattern, und unter diesen sind vielleicht nur 10 Fälle, in welchen es außer allen Zweissel ge-

ficht ift, daß es wirflich wahre, und nicht blod modifieirte Blattern find. Selten ober nie nehmen die bei Baccinirtes entstandenen naturlichen Blattern einen totze lichen Ausgang. Uebrigens hat ma i mehr Boispiele, daß nicht vattinirte Porsonen zweimal von ben naturlichen Blattern, als das Baccinirte einmal von folchen befallen worben find.

3) Bon modificirten Blattern ober Barioloiden werden die Baccinirten, wenn fie fich der Anfredung aussehen, haufiger befallen; Diese Krantheit, Die zwischen ben mahren und ben falfchen Pocken in ber Mitte fteht, ift aber keineswegs neu.

Man hat sie vor Endedung der Baccination bei solchen, welche die naturliden Blattern in greßter Heftigseit überkanden hatten, eben so haufig beobachtet,
als sie jett die Baccinirten beobachtet werden, und auch im vorigen Jahr-Kind
viele Falle vorgesommen, daß Porsonen, welche vor Endbertung der Baccination
die natürlichen Blattern gehabt hatton, von Barioloiden befallen wurden. Sie
haben viele Uchnlichkeit mit den wahren Pocken, und es gehört eine sorgfolitige
und äußerst ausmerssamen Beobachtung dazu, um die eine von den andern zu unterscheiden; sie sind aber nie gefährlich, hintersassen zwar die und da Narben,
niemals aber Berunkaltung der bleibende Geberchen.

4) Die von einigen Gelehrten in mediginischen Zeilschriften geäusiert Meinung, daß die Baccination vielleicht nicht auf innuer, sondern nur auf eine gewisse Reibe von Jahren folige, grundet fich durchaus nicht auf erwiesene Ahatsadzen; eine 2te Baccination bei Versonen im 1sten oder 20ten Lebendjahre kann daher nicht als unumgänglich nethwentig betrachtet werben.

Da übrigens diese Operation an sich und in ihren Folgen ganz unbedeutend ift, so mag es zur größern Sicherheit und zur Beruhigung nancher bienen, wenn ntan vieselbe wiederholen laft.

5) Die von der Königlichen Afadennie ber Medigin zu Paris nach einer ftrengen Prüsfung famuntlicher, zu ihrer Kenntniß gefommenen Erfahrungen und Beobachtungen, zu Unfang dieses Jahrs geäußerte Unficht, daß die Accination ihren Berth als Schusmittel gegen die naturlichen Blattern bis auf den heutigen Tag vollfommen erhalten habe; daß fein Beispiel bekannt seine, daß von den wenigen Bactiniten, welche von den naturlichen Blattern befalten worben, auch nur ein einziges Individum gestorben ware, das endlich teine einzige gegetindete Ursache vorhanden seve, vorausgeseicht, daß die erste Impfung ihren gang regelmäßigen Verlauf ge-

macht habe, fich jum zweitenmal vacciniren zu laffen — bestätigt die im bieffeitigen Großberzogthum gemachten Beobachtungen und ihre Refultate volltommen. Carlorube ben 3ten April 1827.

> Ministerium des Innern. Frbr. v. Berdheim.

> > Vdt, v. Mbelebeim.

(Die Gintheilung ber Ifraelltifden Semeinden, bes Grobberjogthums in Rabbinats oder Spnagogenbezitte betreffend.)

Mit allerhöchster Genehmigung Seiner Roniglichen Soheit bes Großherz goge, mittelst gnavigster Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 14ten December v. J. Nro. 1895 wird hierdurch folgendes verordnet:

1. Sammtliche Ffraelitische Bemeinden bes Großherzogthums werben in folgende Ber girfd Synagogen eingetheilt. Diefe find

#### 3m Geefreife:

1) Bezirte nagoge Gailingen, Rabbinatofit: Gailingen begreift die Ift. Gemeinden ju Donauefdingen, Gailingen, Ran: begg, Bangen und Borblingen.

#### 3m Dreifamtreife:

- 2) Bezirte nagoge Breifach, Rabbinatofit: Breifach,
  begreift die Sfr. Gemeinden zu Breifach, Eichstetten, Emmendingen,
  3bringen, Freiburg und Niederemmendingen;
- 3) Bezirfe nagoge Gulgburg, Rabbinatefit Gulgburg, begreift die Bir. Gemeinden ju Rirden, gorrad, Dulheim, Gulgs burg und Thiengen.

### 3m Ringigfreife:

- 4) Bezirte nagoge Schmieheim, Rabbinatolig: Schmieheim, begreift die Ifr. Gemeinden zu Altborf, Diereburg, Durbach, Etstenheim, Kriefenheim, Kippenheim, Ronnenwenher, Orfchewenher, Rift und Schmieheim:
- 5) Bezirte pnagoge Buhl, Rabbinatofig: Buhl, begreift die 3fr. Gemeinden ju Bifcoffsheim, Bobersweyher, Buhl, Lichtenau, Reufreistett und Schwarzach, fammt Jenen ju Gerns.

bad, horben, Ruppenheim, Muggenfturm, Raffabt und Stoll bofen im Murge und Pfingleife.

### 3m Murg- und Pfingfreife:

- 6) Bezirto nagoge Carloruhe, Rabbinatofit: Carloruhe, begreift die Ifr. Gemeinten zu Durlach, Ettlingen, Graben, Grospingen, Carloruhe, Konigebach, Lieboloheim, Malfch, Pforzopeim und Beingarten.
- 7) Bezirtd nagoge Bruchfal, Rabbinatofity: Bruchfal, Geitelsheim, Beigreift die Sfr. Geneinden zu Bruchfal, Ichlingen, heidelsheim, Mingolobeim, Obergrombach, Odenheim, Deftringen und Unstergrombach.
- 8) Bezirte magoge Bretten, Rabbinatofit Bretten, begreift die Sir. Gemeinden ju Bauerbach, Bretten, Diedoloheim, Gondeloheim, Flehingen, Sochoheim, Mengingen, Mungedebeim und Stein.

#### 3m Redarfreife:

- 9) Begirte magage Beibelberg, Rabbinatefig: Beibelberg, begreift bie Ifr. Gemeinden zu Bauperthal, Doffenheim, Großsache fen, hembbach, hanbichuch beim, beibelberg, hodenheim, Retich, Laudenbach, Leutershaufen, Lügelsachsen, Leimen, Rußloch, Reilingen, Rohrbach, Gandhaufen, Gomegingen, Beinbeim, Miestoch und Balboorf:
- 10) Orte Gynagoge Mannheim, Rabbinatefit Mannheim, begreift Die Ifr. Stadtgemeinde Mannheim;
- 11) Bezirfs ynagoge Singheim, Rabbinatsfig: Singheim, begreift bie Ifr. Gemeinden zu Berwangen, Babftadt, Bifchofse, bein, Duhren, Efdelbach, Eppingen, Ebrstett, Gemmingen, Grumbach, hoffenheim, Duffenhardt, Hilsbach, Ittlingen, Mublbach, Neidenstein, Obergimpern, Rohrbach, Rappenau, Rieden, Schluchtern, Steppach, Singheim, Steinfurt, Siegelsbach, Untergimpern, Beiler, Baibstadt und Bollenberg;
- 12) Begirte mnagoge Mosbach, Rabbinatofity: Mosbach, begreift Die Ifr. Gemeinden ju Billigheim, Bienau, Eberbach, Groß:

Eicholebeim, Sodhaufen, Seinebeim, Afein Gidolobeim, Dode bad, Redarzimmern, Reubenau, Stein am Roder, Strums pfelbrunn und Zwingenberg.

3m Main - und Canberfreife: .

13) Begirto ynagoge Merchingen; Rabbinatofit Merchingen,

begreift bie Ifr. Gemeinden ju Angelthurn, Abelsheim, Borigheim, Buchen, Ballenberg, Boxberg, Gubigheim, Gberftabt, Bung-heim, hainftabt, Rrautheim, Merchingen, Meuenstetten, Rosfenberg, Schupf, Gennfelb und Ginvolebeim; und

14) Brgirte Cynagoge Bertheim, Rabbinatofit Bertheim,

begreift Die Ift. Gemeinden ju Bifcoffsheim, Dertingen, Dittigs beim, Freudenberg, Giffigbeim, Grundfeld, Bochbaufen, Sarbbeim, Impfingen, Konigein, Konigebofen, Rulsheim, Meffelhaufen, Wallburen, Bendheim und Bertheim.

11. Diefe Bezieke Gintheilung wird in jenen Gegenden sogleich in Bollgug gesetzt, wo bie gegenwartige Erlebigung ber Rabbinate bagu bie Berenlassung gibt; sonft aber bleibt ber Bollgun bis zu eintreteitben, Personafveranden verschoben.

111. Meber bie befinitive Butheilung ber 3pt. Gemeinden : Cavenburg, 3loede beim, Feudenheim, Schriesheim, Ahairenbach, Eichterecheim, Mis chelfelb und Medesheim im Nedadfreife, zu bem einen ober bem andern. Nabbinate, wird weitere Entschließung erfolgen.

liv. Die Bezirfelinagogen werben, von nun an unmittelbar unter ben: 3fr. Cherrathgestellt.

Die Borfteber ber BezirfeSchnagogen find ber BezirfeRabbiner und ber BezirfeAldletefte, oder die BezirfeAldleteften in benjenigen Rezirfen, wo bereits mehrtere angestellt, find, oder wegene ihrer Ausdehnung ferner angestellt werden. Gie find ben: Ortektleften ben einzelnem Gemeinden bes Bezirfe vorgesetz, und haben wemigstend monation eine Gigung, ju halten.

V. In Angelegenheiten bes gangen Begirts, haben biefelben fammtliche Ortschlieften ber Begirtsgemeinden: guzuziehen, wolches, wenigstens allichtlich einmal Statt fin-

In Diefer Berfammlung bat ber Rabbiner ben Borfit und Die Stimmenmehrheit entscheibet. Der BezirfeRabbiner und Begirfelleite vollziehen bann bie gefaften Ber ichluffe, entweder felbft, oder durch bie betreffenden Ortsalteften.

Die auswartigen Mitglieder erhalten fur ben Gang biejenige geordnete Ges bubr . welche nach Borfchrift ber Gefete ben Borgefetten bes Baitoes bewilliat ift.

Bei den Berathungen wird ein Protokoll geführt durch einen besonders zu ernennenden Secretar, welcher fur die Tage, an denen er beschäftigt ift, mit 1 fl. per Tag honorirt wird.

Diefer forgt unter der Aufficht bes Rabbiners fur Die Andfertigung ber Beichluffe. Bo fein besonderer Gecretar angestellt ift, versieht biefes Geschaft einer
ber Ortodltesten, gegen Empfang berfelben Gebuhr.

Diese Protofolle und alle auf solche fich begiebenden Papiere, werden in einer Registratur verwahrt, die im Synagogen , oder Schul : oder Rabbinategebaube angebracht fenn fann.

Die Aufficht über tiese Registratur ift bem BegirkoBorfieber anvertraut, er ift auch fur bie Ordnung und Giderheit ber Papiere verantwortlich.

Alle Befchluffe Diefer Synagoge werden nach Stimmenmehrheit entworfen.

Differirende unvereinbarliche Unfichten tommen vor ben Dberrath.

In Partheisaden konnen viejenigen Sporteln angesetzt und erhoben werben, welche bie Sportelordnung vorschreibt. Sie werben in Bergeichniffe gebracht, und nach Albug bessen, was der Begirts nagoge jum Boraus verwilligt ift, wird der Reit an die Orteklasse geliefert. Um hierin eine bestimmte Ordnung einzuschyren, mussen mussen allischtlich auf den Iten Juni ihren Bedurfnisse Etat dem Oberrathe vorlegen, ber nach geschehener Prusung die Bekatigung err balten wird.

VI. Der Geschäftofreis ber Begirte nnagogen umfaßt:

a. ben Bollzug ber landesherrlichen Berordnungen, baher jede Bezirtospnagoge ein Regierungs: und Anzeigeblatt zu halten hat, die beibe von 8 zu 8 Tagen unter ben Ortsältesten zirkuliren. In bringenden Fällen muß die Berfendung schneller geschehen.

Diejenigen Berordnungen, welche die Ifraeliten besonders berühren, hat ber Bezirten abbiner sogleich topiren und zu den Bezirteaften bringen zu laß sein. Gin Gleiches haben die Ortealteften zu ihrem Gebrauche zu thun. Die affentlichen Blatter bleiben übrigens bei ber Registratur der Bezirte magogen in Bervahrung.

- Die Berfundung Diefer Berordnungen hat in ben fammtlichen Synagogen nach been bigtem Gotteeblienfte, burch ben Borfanger gu gefcheben.
- b. Die Berfundung ber OberratheBerordnungen und ben Bollgug berfelben.
- c. Die Berathung uber bie handhabung ber Rirdengudt in ber Synagoge und f ben Bethaufern, und ber Sittengucht unter ben Begirfbangehörigen.
- d. Die Berathung über Die Schulangelegenheiten bes Bezurts und Die babin ge-
- e. Die Moministration ber Lotalstiftungen, und
- f. Die Borlage folgender Tabellen an ben Dberrath.
- g. Die Bertheilung bes Allmofens und barüber abzuhaltenben Protofolle;
- h. Die Ginfendung ber Etats über bas Gemeindeschulbenwesen, und beren Amors tiftrung;
- i. Die Mufficht über bie Colletten und beren Leitung;
- k. Die Borlage ber Etats über Die Schulen, Synagogen und fonftige Gemeinbesbedurfniffe an ben Oberrath;
- I. Die Borlage ber Tabellen über bie Ausweise, rudfichtlich ber Bilbung junger Ifraeliten gu handwerkern;
- m. Borichlage, wegen Befetung erlebigter Stellen, Die hobern Orte befett wers ben, an ben Oberrath.
- n. Die Berichterstattung über alle Gegenftande, worüber fie von bobern Stellen 3u Bericht gezogen werden, und über alle jene Gegenstande, worüber fie ben Beichluß bes Oberrathe einzuholen fur notibig erachten.
- VII. Die Infiruction für Die Orte nagogen vom 30ten Juli 1814 bleibt übrigens rucflichtlich aller jener Bestimmungen in Kraft, welche nicht ausbrucklich aufgehoben find.
  - Segeben, im Großherzoglichen Ministerium bes Innern. Carleruhe ben 13. Marg 1827. Grbr. v. Berdheim.

## Beylage

f n u

### Staats : und Regierungs : Blatt 1827 Nro. X.

A. Uebersicht ber im Sahr 1826 ben bem Großherzoglichen Oberhofgericht behandelten Civil- und Criminal - Processe.

#### Civil: Proceffe.

### I. Summe biefer Proceffe.

| Bom Jahr 1825 find ine Jahr 1826 ale noch unerledigt übergegangen - | - | 128 |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 3m Laufe bes letteren Jahres find weiter pendent worden             | _ | 264 |
| Mifo behandelt worden                                               | - | 392 |
| Babl ber biervon wieberum ausgegangenen Proceffe - 231              |   |     |
| Babt beren, die noch pendent ins Jahr 1827 berüber fommen 161       |   |     |

## II. Gattungen oberhofgerichtlicher Infangen.

| Es murben be           | chanbel: | t:      |         | 1 | Bberhaup | ıt. | geenbig | i. | ноф       |
|------------------------|----------|---------|---------|---|----------|-----|---------|----|-----------|
| In erfter Inftang mege | n Compre | miß und | anberer |   |          |     |         |    | anbangig. |
| Musnahnte              |          | -       | _       | - | 2        | _   | 1       | _  | 1         |
| In smenter Juffang un  | d amar : |         |         |   |          |     |         |    |           |
| in Appellatorio        | -        | -       | _       | _ | 79       | _   | 48      | _  | 31        |
| - Revisorio -          |          | _       | -       | _ | 14       | _   | 12      | _  | 2 .       |
| 3a britter Inftang unb | gmar :   |         |         |   |          |     |         |    |           |
| in Superappella        | torio —  | -       | _       | _ | 217      | -   | 120     | -  | * 97      |
| - Revisorio            |          | _       | -       | _ | 52       | _   | 34      | _  | 18        |
| - Superrevisor         | io —     | _       | _       |   | 13       | _   | 5       | _  | 8         |
| 3m Caffationsmeg .     |          | _       |         | - | 9        | -   | 9       | _  | -         |
| in Restitutorio -      |          | _       |         | _ | 6        | _   | 2       | -  | 4         |
|                        |          |         |         | - | 392      | _   | 211     |    | 161       |

## III. Gattungen von Sauptertenntniffen.

# 1. Unf Befchwerbeschriften Berufungbannahmen - -

Gebotene Ladung für die mittlere Infang - 13

2. Redtibefdeibe nad Bernehmung beiber Theile 8

Summe ber Saupterlenniniffe -: 272.

(Unter diefen Banptertenutniffen find mitbegriffen : Cheproceffe 5. Gantproceffe 3.)

#### IV. Inftang . Beenbigungen.

| mittelft | Durch Bernfungs . Bermerfung wie obfieht gebotene Berhandlung für neues Erfennt. | 114  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Referate | nif ber mittlern Inftang                                                         | 13   |
|          | - Rechtsbescheide                                                                | 88   |
| 11.5     | [ - Defert : Ertiarungen ]                                                       | - 5  |
| ohne     | Bergleiche                                                                       | 4    |
| Referate | Durch Bergicht                                                                   | 5    |
|          | Abgabe an andere Berichte ohne felbftiges Ertennenig)                            | 2    |
|          | <b>-</b> :                                                                       | 231. |

## V. Conderung nach ben Provingen.

| Es murben behandelt:                                                  | überhau; | t | geenbig | ţŧ | anbängig |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---|---------|----|----------|
| Bon ber nuterrheinifchen Proving und gwar: Bom hofgericht in Mannheim | - 144    | _ | 96      |    | 48       |
| Bon ber mittelrheinifden Broving und gwar:                            |          |   | •       |    |          |
| a) Bom hofgericht in Raftatt                                          | 107      | _ | 62      | _  | 4.5      |
| b) - General - Aubitorat Carlerube                                    | ï        | _ | -       | `— | 1        |
| Bon ber oberrheinifden Broving und gwar:                              | •••      |   |         |    |          |
| Bom Sofgericht in Frenburg                                            | 110      | _ | 58      | _  | 52       |
| Bon ber Seeproving und gmar :                                         |          |   |         |    |          |
| Bom hofgericht in Meersbirg                                           | 28       |   | 14 .    | -  | 14       |
| Diegn die unmittelbar in erfter Inftang anbangig ge-                  |          | - |         |    | - '      |
| wordenen Proceffe                                                     | 2        | - | 1       | -  | 1        |
|                                                                       | 302      |   | 231     |    | 161      |

| ·V     | I. Alter ber                                                                               | anhångi                                      | gen       | Pro    | ceffe   | a m.     | Dbe     | rhofe     | erich      | t.    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|---------|-----------|------------|-------|
|        | Bon ben am iter                                                                            | n Ranner 182                                 | 7 vort    | anben  | n Broc  | effen n  | urben   | anbänai   | g:         |       |
|        | 200 000 000 110                                                                            | im Jahr                                      |           |        | _       |          | _       |           | -          | 130   |
|        |                                                                                            |                                              | 1825      | _      | _       | -        | _       | _         |            | 26    |
| Diefe  | alten Proceffe find                                                                        | )                                            | 1824      | _      | _       |          | _       | _         | _          | 4     |
| befond | ers erläntert worden                                                                       | <i>y</i>                                     | 1823      | -      | -       | -        | _       | _         | _          | 1     |
|        |                                                                                            | Straf                                        | r e ch    | 1 8 1  | D f     | leg      | e.      |           |            |       |
| A. C   | n Sachen, Die von                                                                          | ben Bofgerid                                 | bten an   | s Dbe  | rbofger | icht gel | angen.  |           |            |       |
|        | in alleiniger ober                                                                         |                                              |           |        |         |          |         |           | Mntra      | ie be |
| -      | Sofgerichte ibre &                                                                         |                                              |           |        |         |          |         |           |            | -     |
|        | 3m ganfe bes 3a                                                                            |                                              |           |        | _       | -        | _       | _         | <u> </u>   | 10    |
|        | S C                                                                                        |                                              |           |        |         | . **     |         |           | -          |       |
|        | Davon murten e                                                                             | haenetheite                                  | _         | _      | 10.     |          |         |           | -:-        | 10    |
|        | Geben ins Jahr                                                                             |                                              | _         | _      | 6.      |          |         |           |            |       |
| **     | . In ber Recurd .                                                                          |                                              | n and     | hem G  |         | 25 1446  | i.e     |           |            |       |
| 11     | 3m Baufe bes Sa                                                                            |                                              |           |        | wys 10. | oo furr  |         |           | _          | 4     |
|        | 3m conte nen 3n                                                                            | Ath rose the                                 | **** **** |        | _       | _        |         | _         | _          | 4,    |
|        |                                                                                            |                                              |           |        |         |          |         |           | -:∙        | 5     |
|        | Davon murben                                                                               |                                              | _         | _      | 45.     |          | _       |           |            |       |
|        | Geben ins Jahr                                                                             |                                              |           | _      | 5.      |          |         |           |            |       |
| 111    | . aus fpeciellem ver                                                                       |                                              |           |        |         |          |         |           | lit, L     |       |
|        | bes Org. Edicts vo                                                                         |                                              |           | varen  | aus bei | m Jahi   | 1825    | gurüd     | _          | :     |
|        | 3m gaufe bes 3a                                                                            | brs 1826 fan                                 | ien ein   | _      | _       | _        | -       | _         | _          | 4     |
|        |                                                                                            |                                              |           |        |         |          |         |           |            |       |
|        | Davon murben                                                                               | abgeurtheilt                                 | -         | _      | 5.      |          |         |           |            |       |
|        | Geben ins 3abt                                                                             | : 1827 über                                  | _         | -      | 1.      |          |         |           |            |       |
|        |                                                                                            | * 03                                         | ange G    | umme   | pon I.  | II. nn   | MIII.   |           | _          | 7     |
|        | n Defrandationsfac                                                                         |                                              |           |        |         |          |         | eidhirece | arian      |       |
| в. 9   |                                                                                            |                                              |           |        | .,      |          |         | -         |            |       |
| в. 9   |                                                                                            | r 1825 übera                                 | eaangel   | _      |         |          |         |           |            |       |
| в. 9   | find aus bem 3ab                                                                           |                                              |           |        |         | Ξ        | _       | _         |            | - 0   |
| В. 🤅   |                                                                                            |                                              |           |        | -       | =        | =       | _         | -          | . 2   |
| в. 9   | find aus dem Jah<br>Im Laufe des Ja                                                        | hrs 1826 fan                                 |           |        |         | =        | =       | _         | -:-        | 2     |
| в. 9   | find aus bem Jab<br>Im Laufe bes Ja<br>Davon wurden                                        | hrs 1826 fan<br>abgenriheilt                 |           |        | 29.     | =        | =       | _         | -:-        |       |
| в. 🤉   | find aus dem Jah<br>Im Laufe des Ja                                                        | hrs 1826 fan<br>abgenrihellt<br>r 1827 fiber | ien ant   | er<br> | _       | Ξ        | Ξ       | _         | -:-        |       |
|        | find aus dem Jah<br>Im Laufe des Ja<br>Davon wurden<br>Geben ins Jahr                      | abgenrthellt<br>r'1827 fiber<br>Haup         | t . S     | er     | n e.    | 1 =      | Ξ       |           | -:-<br>-:- |       |
|        | find aus dem Jah<br>Im Laufe des Ja<br>Davon wurden<br>Geben ins Jahr<br>wurden demnach üb | abgenrthellt<br>r'1827 fiber<br>Haup         | t . S     | er     | n e.    | Dest :   | _ =<br> | _         | -:·        | 2'    |
|        | find aus dem Jah<br>Im Laufe des Ja<br>Davon wurden<br>Geben ins Jahr                      | abgenrthellt<br>r'1827 fiber<br>haup         | t . S     | er     | n e.    | Delt:    | · =     | _         | -:-<br>-:- |       |

## (Ueberficht fiber ben Stand ber im Jahr 1826 bei ben Großbergoglichen Obergerichten perhandelten bargertiden und peintiden Bechtefacen.)

Beiliegende mit Lir. A. B. und C. bezeichnete Ueberfichten über ben Stand ber bei dem Großherzoglichen Oberhofgerichte und ben vier hofgerichten im Jahre 1826. verhandelten burgerlichen so wie ber zur Aburtheilung gekommenen peinlichen Rechtefachen, worach an Civil fachen bei fammtlichen Obergerichten:

- 1) 4351, in allem behandelt .
- 2) 2637. neu anhangig, und:
- 3) 2735, erledigt murben, bemnach:
- 4) 1616. unerledigt in bas Jahr 1827 übergiengen; und an Straf Gachen:
  - 1) 1577, in allem behandelt.
    - 2) 1469. davon neu anbangia, und:
    - 3) 1438. erlebigt murben, bemnady:
    - 4) 139. unerledigt in bas Jahr 1827 übergiengen --- ;

werben hierburch mit dem weitern Bemerken zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß sich Bahl der bei fammtlichen Obergerichten im Jahre 1826. eingekommenen Rechtsfachen in Bergleichung mit dem Jahre 1825. und zwar der Civilfachen um 98 vermindert, und der Cruninalfachen um 31 vermehrt hat.

Carlorube ben 30ten Marg 1827.

Juftig: Minifterium. Arbr v. Anlinbardt.

Vdt. D. v. Gtodlern.

#### (Privitegium &. Ertbeilung.)

Seine Königliche Soheit haben vermoge bochfter Entschließung vom 21ten v. M. ben Erben bes verstorbenen Legationsraths Dr. Ernst Ludwig Poffelt, und in beren Ramen bem Buchhalter Ludwig Poffelt und bem Hauptmann Friedrich Frie. von Goller dahier auf ihr beöfalls gestelltes unterthänigltes Unsuchn, ein Privilegium gegen ben Bachvurd und Berkauf eines auswärtigen Nachbruck für eine neue Herausgabe ber sämntlichen bereits erschienenen Berke und einen noch ungedruckten schriftstellerischen Rachlas bes Dr. Poffelt auf vierzig Jahre in der Urt zu verleißen gerut, bag allen Unterthanen, besonders aber den Buchpruckern und Buchhandlern alles Ernstes unter-

fagt wird, jene Sammlung ober einzelne Theile berfelben innerhalb bes bemerkten Zeiteraums nachzubruden, ober einen auswärtigen Nachdrud im Großberzogthum abzuseben, und baß ber bawider Hanbelnde mit einer Strafe von 100 Reichsthalern, Confiscation aller. Exemplare bes unbesugten Nachbrudes zum Bortheil ber herausgeber ober ihres Berlegers und Erstattung bes Labenpreises der verkauften Exemplare helegt werden soll. Dieses wird hiermit zur öffentlichen Kenntuss gebracht. Saelsrube ben 2. April 1827.

Minifterium bes Innern.

Frhr. v. Berdheim.

Vdt. Rirn.

#### (Stiffungen gu mobithatigen 3meden)

Der lebig verftorbene Paul Dobler ju Mungingen, bat bem bortigen Armenfond 100 fl.;

Die lebige Theresia Chret von Wendlingen, hat bem bortigen Schulfond 50.; Die Georg Frid Chefran in Siegelebach, hat ber bortigen evangel. Schule 15 fl.

Joseph Schuler in Dauchingen bat ber bortigen Schule 70 fl.;

Die verftorbene Barbara Bestenhofer von Elfeng, hat in ben bafigen Beiligens font 50 fl.; und

Barbara Bucy in Beibelberg, hat in bas bortige tatholifde hospital eine Stift tung von 300 fl. gemacht.

Cammitlich Diefe Stiftungen haben Die Staatsgenehmigung erhalten , und werben gum ehrenden Undenten ber Wohlthater hierdurch gur offentlichen Renntig gebracht.

Die kinderlos verstorbene Staatsrath Meier'iche Wittve, Sophia, geborne Steinbeil dabier, hat durch sehreilige Berordnung zwolf armen aber auch würdigen Wittven aus der Dieners und Burgerklasse in Carlsruhe, jeglicher Einhundert Gul's ben, sodann dem hiesigen Stadtallmosen Zweihundert Gul'den, vermacht. Da der Rame dieser declassinnten Bohlthäterin, die einen bedeutenden Abeil ihres Einkommens zu Unterstützung der Urmuth verwendete, im dankbaren Andenken der hiesigen Restoenz bleiben wird, so wird auch dieses aus dem reinsten Wohlwollen hervorzegamgene Bermächtnis hiemit und mit dem Anfügen zur offentlichen Kenntnis gekracht, daß des Großberzogliche Ministerium des Innern, Evangelische Kirchens Section, diezenige Stelle ift, welche dieses Vermächtnis zum Bollzug zu beringen hat. Durch bochte Entschliegung vom 22ten Dary b. 3. wurde ber Amistebifor Frang Saber Les von Sadingen in Denfonsftand verfest.

Seine Ronigliche hobeit haben Gich gnabigft bewogen gefunden, ben Univerfitätsamtemann Bagner ju Freiburg, bis jur Bieberberfelung, feiner Befundbeit in Rubefand jun verfegen, und an beffen Stelle ben bisberigen hofgerichtsabvocaten holg if in jum Univerfitätsamtmann, ben ben vertificen Atte Dr. Gand war um Mobilien batelba ur ernengen, fo wie

Den bieberigen Bergwerte affrer Brand in Manfterthal, aus Docht Den Gtaalebienften ju entlaffen.

Dochfleisen haben gnabigft geruht, bem bieberigen Pfarrer ju Friedricheihal Johann Briedrich Ernft bie erlebigte evangeiliche Pfarrei Ottoschwanden (im Oreifamtreis, Oceanath Emmendingen) ju übertragen; wodurch die evangelliche Pfarrei Friedrichthal (im Murg. und Pfinglreis, Landbecanath Caristube) mit einem Rompetenganichlag von 525 fl. in Eriedigung gestommen ift. Die Bewerber um dieselbe haben fich binnen 6 Wochen vorschilfen abei ber oberfien vonneilichen Krichen Bebotot ju melben.

Bur Pfarrpermatation gwifchen ben berben Pfarrern Lichtenauer ju Mallen Dberamte Dffenburg, und Perathoner ju Babierthal Amte Bahl ift bie Lanbesherrliche Patronate. und Staatsenethnianna ertebili morben.

Se. Ronigliche Dobeit baben bie eriebigte tatholifte Plarrei Bimmenfeld bem Bfarrer Jofeph Weifenberger gadbigft übertragen. Daburd wird bie Pfarrei Undelshofen Umts Ueberlingen im Seefreis mit einem beildufgen Ertrage von 400 ft. beftehend in Seld, Naturalien, Zebenden und Beinnhangen eriebiget, um weiche Pfarrofründe die Competenten nach Borfchrift bes Regierungsblatts bom Jahr 1810, Nro. 38, insbesondere Art. 2. und 3. fich zu melben haben.

Onro das am 29. Mari b. J. erfolgte Ableben Des Pfarrers Lepper ju Rectargemande ift bie erfte Stabtpfaret dafelbft mit einem Competenjanfolg von 1351 fl. erlebigt worden; die Bemerber um diefelbe haben fich binnen 6 Boden durch ihre Decanate bey der oberften evangelifier Rirechebebrde ju meiben.

Onrch das am 26. Marg b. J. erfolgte Ableben bes Pfarrere Eifenlobr zu Broggingen (Decanats Mabiterg im Dreifamtreis) ift biefe Pfarrei mit einem tompetenzmäßigen Sinfommen. Die Bewerber um diefelbe haben fich binnen 4 Bochen bei ber oberften ebanoeiliden Rirchenbebbeb porforiftsmäßig zu meiben.

Geine Konigliche hobeit baben gnabigft gerubt, bem bisherigen Pfarrer ju Gersbach Bilbelm Drebe er bie erledigte ebangelische Pfarrvermeseresbeite in Thiengen, Decanats Freibung, ju übertragen. Dabnrch ift die ebangelische Pfarrie Gerebach, in biefem Kreis, Decanats Schopfbeim, mit einem Kompetenzanichlag von 381 fl. in Erledigung gefommen. Die Bewerber um biefe Grelle baben fich binnen 4 Bochen vorschriftsmaßig bei der oberften ebangelischen Richenbebeben melben.

Onrch ben Cob bes fatholifchen Pfarrers Souhmann ju hobenfachien umts Weinhelm ift bie baffge Pfarrei mit einem beitauffgen Eurominen von 600 ff. in Gelb, Antaralten, Bebenbettrag und Muhungen in Erfedigung gekommen: Die Kompetenten um biefe Pfarrfielle baten fich nach Boriforift bes Reg. Bit. vom Jahr 1810. N.co, 38. Art. 2; und 3. binnen ber gefehlichen Frift zu melben.

Seine Abnigliche Dobeit haben ignabigft geruht, bem bieberigen Pfarrer ju Graben Afois Denboler bie erlebigte Pfarrei Godd mit bem Billal Staffort ju abertengen. Daburd ift bie rbangel. Pfarrei Graben (Laubbetanate Carterube) mit einem Kompetenganichlag von 370 fi. in Gelidigung getommen. Die Bewerber um biefe Stelle haben fich binnen 4 Wochen vorichriftmäßig bei ber oberften evangel. Lirchenbehorbe ju melben.

Die Grundberifchaftliche Prafentation Des Pfarreandibaten Frant von heibelberg auf die ebangelifche Pfarrei Deimftabt (Decanats Redarbifchoffsbeim) bat die Staatsgenehmigung erhalten.

Die von Seiten ber Patronatherricaft geschene Brafentation des Pfarrers Bengel von Senafeld auf die Pfarrei Sindelseim ift von Ctaatburgen gutgefeifen worben. Dadund ift die Pfarrei Sennfeld mit einem Kompetenganschag von 406 fl. in Erledigung gefommen, die Beweteber um biefelbe baben fich bei ver betreffenden Patronatsherricaft binnen 4 Wochen au melden,

Auch foll bie bieber von bem Pfarrer Bengel jugleich versebene Pfarret Libenftebt nun webeber befest werden. Ihr Competenganichiag betragt 417 fit, dagu tommt ber Bind aus einem burch bie bieberige Administration ersparten Capital von obngefahr 1000 ft. bessen Betrag bem-nachf noch naber bestimmt werden wielt. Die Bewerder um dieselbe haben fich binnen 4 Wochen bei ber betreffenden Patronateberricaft zu melden.

Durch das Albeben bes Pfarrere Jofeph Reifer ift bie Pfarrei Mauenheim im Ainte Wohrlagen mit einem Gulommen von beildufig 5 — 600 ff. in Geld, Raturalien und Rieinzibent eriedigt worden. Die Rompetenten um biefe Pfarrpfruhet haben fich bei ber Farftlich Farftanber, gifchen Standesberrichaft als Patron nach Borfcbrift zu melben.

Seine Abnigliche hobeit baben die erledigte Pfarret Deuborf Amts Stodach bem Pfarrer Baienfin Striftmatter ju hanfen an ber Cach gubbigft übertragen. Die Kompetenten
um die hierburch erledigte, ben Konfartsgefegen unterliegente Pfarret hangen Amts Rabolphyell im
Beefteis mit einem beilanfigen Ertrag von 500 fl. haben fich nach ber Berordnung im Regierungeblatt b. J. 1810 Brio, 38 nub insbefondere Art. 4 ju benehmen.

Die erledigte Pfarrei Wiechs Umte Biumenfeld ift bem Pfarrer Berahntd Wiedmer gu Biefbingen gnabigft urtragen werden. Die Kompetenten um bie baburd erledigte Pfarrei Bieffingen Umte Biumenfeld im Seetreis mit einem betiaufigen Ginfommen von 400 — 450 ft. in Berb, Raturalien und etwas Sidterertrag haben fich nach ber Berordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 Reo. 38 Met. 2 und 3 bei der Freihert, von hornfteinischen Grundherrichaft, als Patron zu melben,

Die Bermutation Des Pfarrers Gels ju Robrenbad mit dem Pfarrer galler ju Bettenbrunn bat bie Staatsgenchmigung erbalten.

Siegu als Beilage. (Die Ueberficht über ben Stand ber Civil: und Eriminal Progeffe.)

## Großherzoglich = Babifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carleruhe, ben 22ten Mai 1827.

#### Berordnung.

(Das bei erfolgtem Abfterben freifender Perfonen ju beobachtende Berfahren betreffend.)

Da es von großer Wichtigleit ift, bag bie Pflichtvergessenheit, Sorglosigleit und bas funstwörige Berfahren ber hebarzte und hebammen ben Behandlung von Kreifenden gebuhrend geahndet werde, so wird hiermit unter Aufhebung aller über biefen Punft ergangenen schriftlichen Verfügungen zur genauesten Nachachtung folgendes versorbuet:

- 1) Benn eine Rreisende mahrend ber Entbindung ober furz nach berselben mit Too abgeht, so hat der beigegogene Debargt ober in bessen Grmangelung bie Debamme bem betreffenden Physistate und bem Ortovorgesetzten schleunigst davon die Anzeige zu machen, bei Bermeidung einer von dem Kreisdirectorium zu erkennenden nahmhaften Strafe.
- 2) Der Ortevorstand hat ohne Bergug bafur zu forgen, bag ber Leichnam gehos rig bewacht werde.
- 3) Das Physitat hat fich alsbald an Ort und Stelle zu verfügen und ben Leiche nam genau zu besichtigen.
- 4) Zeigen sich hiebei nach bem pflichthaften Ermessen vos Physikate Spuren und Inzichten, daß sich der hebarzt oder die Hebamme einer Pflichtverzeisenheit, Sorglosige keit oder kunstwidrigen Behandlung schuldig gemacht haben, so hat das Physikat sogleich dem betressenden Bezirksamte Nachricht von den Borfalle zu ertheilen.
- 5) Das Bezirksamt hat sodann mit dem Physikate, um über jenen wichtigen Punkt in's Klare zu kommen, zur Deffnung der Leiche ordnungsmäßig zu schreiben. Weber ber Wittwer, noch in Ermanglung eines solchen, die nachsten Berwandten der Berblichenen haben bas Recht, sich biefer Deffnung bes Leichnams zu widersegen.

- 6) Ueber die Section ift vorschriftemagig ein Protocoll aufzunehmen und Diefes sobann vom Physitate mit Bericht ber SanitateCommission einzusenden.
- 7) Lettere verfügt fofort das Geeignete und fist fich namentlich nach Gestalt ber Sache mit bem betreffenden Kreisdirectorium, oder, soviel die hiefige Residenz betrifft, mit der Stadtbirection unter Mittheilung der Acten in's Benehmen.
- 8) Das Rreiedirectorium, resp. Die Stadtdirection erfennt nach Befund ber Um-
- 9) In dem Falle, wenn der Physitus des Bezirks selbst eine solche Kreisende als Gebarzt behandelt hat, soll derfelbe bei Strafe sogleich nach erhaltener Runde von dem Woleben derselben dem Physitus des nachsten Bezirks Radricht davon geben. Dieser tritt sodann hinschlich der Besichtigung und Deffinung des Leichnams ganz an die Stelle des selbs in der Sache betheiligten Physitus und hat sich genau nach obigen Borschriften in einem solchen Falle zu benehmen. Dem betheiligten Physitat fieht jedoch frei, der Besichtigung und Definung des Leichnams beignwohnen.
- 10) Wenn ber Landchirurg bes Bezirks die Areisende als Hebarzt behandelt bat, so ist der Landchirurg des nachstigelegenen Bezirks oder nach vorheriger besonderer Beririgung ein Bundarzt leer, Klasse aus demselben Bezirke, wo sich der Fall ereignet hat, zur Hulfeleistung bei der Section zu verwenden.
- 11) Die durch jene Besichtigung und Deffnung veranlagten Roften werden insoweit aus der Umtetaffe bezahlt, als fein Grund vorhanden ift, ben hebargt ober die hebamme gur Zahlung best gangen Betrags, oder eines Theils besselben zu verurtheilen.
- 12) Die Kreisdirectorien und Die hiesige Stadtbirection werden beauftragt, fur Die weitere Berkundigung Dieser Berordnung durch Sinructung in Die betreffenden Localblatter zu sorgen, und auf Die punktliche Berbachtung derfelben zu wachen.

Carleruhe, ben 20ten Upril 1827.

Minifterium bes Innern. Bei Berbinderung bes Miniftere. Der Minifterial: Director.

2. Winter.

# Betanntmadungen. (Ausabung bet Schrifterfaffungerents in Abminiftrativ achen betreffend, )

Mit Bezug auf ben S. 5. ber bohften Entschließung Geiner Konigligen Sobeit vom 2ten November v. 3. über die Borbereitung ber Rechtskandidaten zum Staatsbienft und zur Abvocatur, (verkundet durch bas Regierungsblatt Nro. 28. obm v. 3.) werden nachstehende Individuen, welche seither bas Schriftversaffungsrecht in Abministrativ Cachen ausgeübt haben, zur ferneren Ausubung besselben ermachtigt:

Geefreis.

|         |           | 3m Geefreis:                                  |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| Mechts) | Íractifan | t Rudolph Budeifen, bermalen in Conftang;     |
| *       |           | Johann Repomud Riebele, in Radolphzell;       |
| 5       |           | Matheus Martin, in Reuftadt;                  |
|         | ;         | Ernft More, in Engen;                         |
|         | *         | Joh. Bapt. More, in Beiligenberg;             |
| *       | :         | Frang Zaver Geemann, in Donauefchingen;       |
| :       | \$        | Ignaz Banotti, in Conftang;                   |
| ۶,      | *         | Thomas Biedmann, bafelbft;                    |
| *       |           | Friederich v. Burthenau, in Donauefchingen.   |
|         |           | B                                             |
|         |           | Im Dreifamtreis:                              |
| Rechte  | )ractifan | Joseph Biecheler, bermalen in Riederimfingen; |
| s:      | :         | Carl Ludwig Bohme, : " Mullheim;              |
| *       | \$        | Joseph Defepte, , Breifach;                   |
| 1       | 5         | Beinrich Sollander, : Gadingen;               |
| 5       |           | Carl Jager, Frenburg;                         |
| \$      | 5         | Padcal Jager, , Breifach;                     |
| \$.     | •         | Joseph Merzweiler, Frenburg;                  |
| \$      | 5         | Mois Trondle, : Balbebut.                     |
|         |           |                                               |

#### 3m Ringigfreis:

Rechts Practifant Joseph Sigmaier, bermalen in Offenburg;

Garl Rnapp, pafelbit;

Garl Sof. Leo. Bubl;

```
3m Murg= und Pfingfreis:
  Rechte Practifant Joseph Denfinger, in Raftatt;
                Carl Raufd, bafelbft;
                Carl Dot, in Bretten ;
                Jacob Rirnberger, in Gttlingen :
                Carl Wild, in Baben; fobann
ber penfionirte Umtellfeffor Trefurt, in Bruchfal.
               In der Refidengftadt Carlerube:
 Rechte Practifant Frang Saag;
 ber gewefene Urchivrath Brobbag;
 ber Diurnift Daniel Safner.
                                F.
                          Im Redarfreis:
 Rechte Practifant Philipp Saub, bermalen in Ginebeim;
                Frang Sedmann, :
                                       s dafelbit:
                G. Jofeph Raul,
                                       s bafelbit :
                Beinrich Bannemacher in Philipsburg;
                Daniel Beng, bermalen in Redarbijchoffebeim.
                                   G. .
                3m Mann- und Tauberfreis:
 Rechte Practifant Carl Brunner, bermalen in Borberg;
                                        Buchen; fobann
                Loreng Lauterer,
Der gemefene furftlich Lowensteinische Bebeimerath v. Gtabel, in Bertheim;
und Der gemejene Umtmann Straug, bermalen in Ballburn.
    Diefes wird zur öffentlichen Renntniß gebracht.
  Carlerube, ben 17. Upril 1827.
                       Minifterium bes Innern.
                           Frbr. v. Berdbeim.
```

Rechte Practifant Frang Pfifter, Dermalen in Uchern : Ludwig Ullrich,

Unton Baibel.

: Labr ;

Dffenburg.

#### (Die Begebung eines Freiplages im Lebrinftitut ju Offcaburg betreffenb.)

Da auf ben 19ten May b. J. in dem weiblichen Lebr: und Erziehunge:Inftitut in Offenburg ein von Landesberrlicher Ernennung abhängiger Freiplat für ein dazu quas lifigirtet Badenbabisches Madden offen wird; so haben diesensen, welche sich darum zu bewerben gedenken, ihre Gesuden unter Anlage der ersorderlichen Zeugnisse über Alter, hertunft, Bermögen, Kabigkeiten und Aufführung binnen 4 Wochen bei dem Großbergischen Ministerium bes Innern Kathol. Kirchen Section vorzulegen.

### Standes = Erhohung.

Seine Ronigliche hoheit ber Großbergog haben mittelft Referiptes vom 3ten Marg b. 3. gnabigst geruht, ben Obriften Peternell, Commandeur bes Liniens Infanterie: Regiments Großbergog Nro. 1., fur sich und feine eheliche Rachtommen in ben Abelstand bes Großbergogthums zu erheben.

#### Drbens = Berleihungen.

Ce. Ronigl. Sobeit ber Großbergog haben gnabigft geruht, unterm fiten gebruar bem Raiferl. Ruffiffen Deiffen und Silgelabjutanten Baron w. Freebericks in Peterburg bas Commandeur: Rreug bes Bahringer: Lowen: Ordens, und unterm 23ten April bem Geheimenhofrath und Professon Dr. Chelius in heibelberg bas Ritterfreug biefes Ordens huldvollft zu verleihen.

#### (Griftungen ju mobithatigen 3reden.)

Der nemliche unbekannte Menschenfreund, welcher neuerlich eine Stiftung im Bertrag von 6000 fl. zu Gunsten bes Polytechnischen Inftituts gemacht, hat nun weiter noch die Summe von 4300 fl. bem evangelischen Schullebrer eminar in Carleube unter bem Namen: "Friederiken: Stiftung", gewonnet, aus beren Zinsen jahrlich zwei Stipendien, das eine zu 110 fl., das andere zu 55 fl. jahrlich an Zöglinge biefer Unstatt, unter den in der Stiftungs: Urfunde enthaltenen Bedingungen abzegeben werden sollen.

Der in Wolterbingen verftorbene Alteomenwirth Sofler von Suffingen hat burch lettwillige Berfügung fur bie Saudarmen bes lettern Orte eine Stiftung von 200 fl.,

Eine ungenannt feyn wollende Familie in Thumringen bem Allmosenfond baselbst eine Stiftung von 43 fl. 12 fr.;

Die finderlos verftorbene Bittwe Maria Unna Ofwald gu Freiburg, bem basie Baisenhaus ein Legat von 100 fl.;

Der in Wolterdingen verftorbene Altiowenwirth Dichael Sofler von Sufingen, bem Armenfond in Wolterdingen eine Schenfung von 50 fl. vermacht, und

Urbogest heißler zu Offenburg, pensionirter Prolat ber ehemaligen Abtei EttenheimMunster, welcher ichon vor mehreren Jahren ein Rapital von 6000 fl. mit ber Bestimmung gelistet bat, daß die Zinsen desselben alljährlich unter die Urmen ber früs heren Rostergemeinden Munsterthal, Mundweiher, Schweighausen, Dorlinbach und Mittelbach vertheilt werden sollen, hat diese Sitfrung mit einem weiteren Rapital von 230 fl. zu dem gleichen Zwocke erhöbt.

Eine Ungenannte bat bem Gewerbohause ber "Chriftiane: Louisen: Stiftung," babier ein Rapital von 500 fl.;

Der ledig verftorbene Martin Schwarz von Rengingen, bem bortigen Schulfond 50 ft.;

Die lebig verftorbene Burgerstochter Maria Unna Röfler von Baben , bem bortigen flabtifchen Kranten-hospital 50 fl. ;

Ein ungenannt fenn wollender Wohlthater zu Gondelsheim dem evangel. Allmofenfond allog ein Rapital von 100 fl.; und

Der Forstmeister und Rentamtmann Christian Friedrich Wegel ju Zwingenberg am Reckar ber evantal, Soule alloa ein Kapital von 25 fl. vermacht.

Sammtlich biefe Stiftungen haben bie Staatsgenehmigung erhalten , und werben gum ehrenden Undenten ber Wohlthater hierburch gur offentlichen Renntif gebracht.

#### Dien ft = Madhridhten.

Seine Ronigtide Dobeit ber Großbergog haben gnabigft geruht, den Frenheren. Gari von Gemmingen , jum Rammerjunter,

ben Bebeimenrath Mittermaier in Beibelberg ,

ben Dberhofgerichtsrath Frepherrn von Beiler ju Rannheim, und

ben hofrath Duttlinger ju Freiburg ju Mitgliedern der Gefeggebunge . Commiffion ,

den Borftinfpector von Drais in Freiburg jum forftmeifter ju ernennen,

dem bei ber Sanitatiscommiffion angefteuten Minifterial Cangliften Bolf ben Charafter ale Gefretair, und

dem hofmufites Mary dabler ben Charafter und Rang eines Mufit Directors ju eribeiten, den Premiemlientenant Goumader vom Regiment Marfgraf Withelm jum Oberpoligefulvector in bem Seefreit ju Confant in ernennen,

bie bund den Sob bee Beidnere Rummer bei ber Dberbirection bes Baffer . und Straffinbans erlebigte Stelle dem Zeichner halter hnibreichft ju verleiben,

dem Phoficus Munding ju Stadad bas gebetene Dopficat Ueberlingen ju übertragen,

ben practifchen Arst Dr. Aufelmino von helbelberg als Bund und Debargt in Dannbeim mit bem Charafter als Uffefengargt anguffellen , und

dem Ratheldreiber Friedrich Seinrich babier den Charafter als RatheConfulent ju er-

Nach ordnungsmäßig erfandener rigerofer Dedjung ift bem Canbibaten ber Pharmacie, Zaver Beiner von Ronfang, Die Erlaubnis jur Ausübung ber Apotheferfunft mit bem Pradifat "gut beilbiate ertbeift worben.

Nach boher Berfügung bes Großberjoglichen Minfteriums bes Junern vom 13ten Merg. b. J. Nro. 2600, foll bie Affiftengartiftelle in Appenweier, mit weicher ein Bebait vom 160 ft. Beitd aus ber Amte Caffe, bann freie Wohnung, ber Genng eines dabei befindlichen Gartens, und betei Afafter Holj von der Gemeinde verbunden ift, durch einen mit wund und hebärzlicher Liccuy verschenen practifchen Arte wieder befest werden. Demgemäß baben fic die Competenten um diese Stelle binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der Großberzoglichen Sanitatis Commission melben.

Durch Uebertragung bes Frahmesbenefiziums ju Krautheim an ben bieberigen Pfarrer Reinbard ju Freudenberg ift die legtere Pfarrei mit einem beilaufigen Sintommen von 600 bis 700 fl. in Gelb und Naturalien und mit ber Berpfichtung jer haltung eines Bitars erfedigt worden. Die Competenten um solde haben fich bei bem Main . und Tanberfreisdirettorium nach Borschrift ju melben,

Seine Roniglide Dobeit haben Sich gnabigft bewogen gesunden, Die erledigte evangeliche Plarren Felbberg, Defants Milhbeim; bem bisherigen Plarrer zu Sgringen, Ferdinand Digig, und bie blerdurch erledigt gewordene Plarrer Egringen, Defanats Berrach, dem bisherigen Plarrer zu Bifcoffingen Mischelm Friedrich Rind huldreicht zu abertragen; hierdurch ibt lett genannte Pjarrei Biscoffingen, Desauats Freiburg, mit einem Competenjanichiag von 317 fi. und im mittlern Ertrag von obngefahr 550 fl. in Erledigung gesommen, und haben fich die Bewerber umm dieselbe binnen vier Wochen vorschefteiftsmäßig durch ihre Defanate bei der oberften Evangelischen Kirchenbebord zu melben.

Die Prafentation Des Grundheren Freiheren von Baben fur den Pfarrverwefer Joseph Stebei von Offenburg auf die Pfarrei Let, im Oreisamkreise, bat die Staatsgenchmigung er-halten.

Durch das Abieben des Pfarrers von Fercher ift die Ratholifche Pfarret Rederan, Amts Schweitigen mit einem beilaufigen Ertrag von 600 ff. in Geth, Raturalien und Beinugungen erledigt worden, Die Rompetenten um biefe Pfarrpfrunde haben fich nach der Berordnung im Regierungsblatt v. J. 1810 Rro. 38 Art. 2 und 3 bei dem Neckarteeis Directorium vorschriftmaßig zu melben,

Die Patronatsberrliche Prafentation des Pfarrfandibaten Friedrich Bernhard Maller von Mengingen auf Die evangelische Pfarrep Sennfeld (Defanats Baldbeim, im Main und Tauber. Areis) hat Die landesberrliche Bestätigung erhalten,

Die von Seiten ber Patronatsbereichaft dem Pfatreandibaten Rarl Rein von bier ertheilte Prafentation auf die Pfarrei Gonbelsbeim (Defanats Gochebeim) bat die Staatsgenehmigung erhalten.

Die Prafentation der Farfilicen Standebberricaft Farftenberg jur den Pfarrverwefer Johann Maximilian Rien gler auf die Pfarret Lembad (Begirteamt Stublingen) hat die Staatsgenehimigung erhalten.

Das erledigte erfte RaplaneiBeneficium ju Definingen (Amts Rabolphejell) ift bem Benefisitaten Ernft Liebler ju Billingen gnabigft übertragen worben.

Durch das Ableben des Pfarrers Brodbeck ift die katholische Pfarrei Schliengen (Amis Malbelm im Oreisamtecis) mit einem beiläufigen Ertrag von 900 — 1000 ff, in Geld, Naturalien Gempeten, Saie Competenten um diese Pfarreifande haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 Nro. 38 Art. 2 und 3 bei dem betreffenden Areis Dieterbried vorschiedigt ju melden. — Augleich wird bewerte, daß sied der fahrige Pfarrer die allensallige Erhodung der Kuratie Scienenstadt zu einer selbsstadigen Pfarrei mit Uederweifung von beiläusig 38 ff., welche die Pfarrei Schliengen von Steinenstadt an Gefällen, Zehenten und Aniversatien Gelenen gabet na beziehen hat, gefallen lassen muß

Onrch die Bestorberung des bisherigen Rectors Rublentschaf auf die evangelische Parret Borberg ift die Rectoratskille ju Mosbach mit einem Competenjanschlage von 424. fl. in Erledigung gedommen. Die Bewerber um dieselbe haben fich binnen 4 Wochen bei ber Fuffitig Leinin-glichen Schandesperischaft zu melben.

Die burch die Beforderung Des Pfarrers Relm jur Pfarrei Durbach langft erlebigte fatbotifce Pfarrei Sandmeier, Umts Baben im Murg und Pfingfreise, mit einem beitäufigen Ertrag
von 400 — 450 fl. in Geld und Saturalien, etwas Achenten und Suterertrag ift wieder zu be.
fegen. Die Competenten um biese Pfarrpfinade baben fich binnen 6 Wochen bei dem betreffenden.
Areis Directorium vorschilfunksie zu melben.

Im 14ten Februar b. J. ift ber bei Grofherzoglichem Minifterium Des Innern, Ratholifcher Rirchen. Section angefielle gewesene Geiftliche Minifterial-Rath, und Pfarrer in Friefenweiler, Dr. Saberlin geflorben.

Um bien Merg b. J. ift ber Obergerichteabvolat und Procurator Difolaus Daller ju Mannheim mit Tod abgegangen.

Den 10ten Mary 1827, ift ber Ingenteur Beifenbers, BBaffer. und Strafenban. Infpec.

am 11ten Mary I. J. Ladwig Streble, penfionirter Ginang-Minifterial : Ceftetair, aud Abocat, und Procurator beim hofgericht ju Raftadt geflorben.

Berbefferung.

In bem Regierungeblate von 1927. Rro. IX. S., 79. 3. 5. ift die Saft 16,069, burch 26,119., und 16,245, burch 16,197, abjuandern.

## Beylage

jum Staats, und Regierungs. Blatt Mro. II. vom Jahr 1827.

Migemeine Ueberficht bes Bufiandes ber Großherzoglich Babifchen weltlichen Givil . Diener . Bittwen . Caffe

pon Georgi ober iten Juny 1824. bis babin 1825.

Durch Refertyt bes böchen Staats. Minifterit vom 24ten April 1823. Arc. 1013. ift die Berettigung ber Particular- Bittmen Caffen ju Brudfal und Thengen mit ber General. Bittmen. Caffe vom 23ten April 1823, an, angesprochen worden: Diefe Bretiniqung ift and ausgesüber, jebod eine besondere Ansscheidung der Einnahmen und Ausgaben und bes Bermägens ber vormaligen Aleganer Wittmen. Ponifonds. Caffe ju Thiengen und ber Brudfaler Livrediener. Wittmen. Caffe jur. Zeit noch für nöthig erachtet worden, baber biefer Status aus 3 Abfeblingen besteht.

I. General : Wittwen : Caffe, mit Berbindung ber vormaligen Bruchfaler Givilbiener : Wittwen : Gaffe.

| E i n n a b                                                                                 | m c. |         |          | ff.     | fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|-----|
| 1. Caffenvorrath vom vorigen Rechnungejahr bievon für bie Brnchfaler LivreeDiener Bittme    |      | ,       | 6        | 34,392  | 5)  |
| 2. Bom Ausstand<br>bievon für die Rieggauer BittmenCaffe 10,63:<br>Bruchfater LivreeDiener. |      | 68,821  | 35‡      | 04,032  |     |
|                                                                                             | 0 50 | 10,833  | 221      | 57,983  | 15‡ |
| 3. Erfappoften - bitvon für die Rlegganer WittmenCaffe -                                    |      |         | 20<br>54 | 1       | 26, |
| 4. Capitalginfe und Binerata pievon für bie Rieggauer BittmenCaffe 466                      | 7 10 | 58,207  | 37       |         |     |
| Bruchfaler LivreeDiener. Witemen Caffe - 14                                                 | 9 18 | 4,816   | 28       | 53,391  | ž   |
|                                                                                             |      | üebertr | ag.      | 145,772 | 581 |

1

# I. General - Wittwen - Caffe, mit Berbindung ber vormaligen Bruchfaler Switbiener - Biften - Caffe.

|     | Mebertrag                                     | e i n                             | #          | a b        | m e.                |                 |                            | ¶.<br>145,772 | fr.<br>584  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|
|     | Bermiefene Capitalien<br>bievon für die Rlege |                                   | iaffe      | :          | :                   | 10,501<br>2,816 | 17 <u>±</u><br>17 <u>±</u> |               | 20%         |
| 6.  |                                               | gauer Bittmene<br>bfaler LivreeDi | Eaffe      | 5850       | 1                   | 92,847          | 53                         | 7,685         | -           |
|     |                                               | twen Caffe -                      |            | 154        |                     | 6,004           | 1                          | 86,843        | 52          |
| 7,  | Landesberrliche Buich                         |                                   |            | lung v     | on 182              | 3,              |                            |               |             |
|     | ba fie erft pro 1<br>Bentrage von Mitglie     |                                   | orden      | •          |                     | 25.045          |                            |               | _           |
| ٥,  | hievon für die Rlegg                          |                                   | affe       | ·          | • •                 | 35,815<br>193   | 32½<br>36                  | 35,621        | 56 <u>‡</u> |
| 9.  | Dienftregeptions. und                         | Meliorationsta                    | ren        |            |                     |                 |                            | 4,303         | 15          |
| 10. | Gratial Quartalien ein                        | gegangen .                        |            |            |                     |                 |                            | 16,086        | 33          |
| 11, | Befoldungefteuer erho                         | ben                               |            | .          |                     | ٠.              |                            | 153           | 33          |
|     | *                                             | A · n                             | 8 9        | a          | <b>S#</b> m<br>6 €. | me ber Ei       | nnahm                      | 296,466       | 541         |
|     | Bevor                                         |                                   |            | •          |                     |                 |                            | _             | _           |
| 2.  | 3m Ausftand . bievon für bie Rleg             | ganer Bittmen                     | -<br>Caffe | -<br>8,013 | 11 <u>₹</u>         | 64,546          | 521                        |               |             |
|     |                                               | chfaler LivreDie<br>ttwenCaffe    | ner-       | 257        | 447                 |                 |                            |               |             |
|     |                                               |                                   |            |            |                     | 8,270           | 551                        | 56,275        | 57          |
| 3.  | Abgegangen und nach                           |                                   | •          | -          |                     | 183             | 13                         |               |             |
|     | bicvon für die Rleg                           | gauer Bittmen                     | Eaffe      | •          | • •                 |                 | 41                         | 1182          | 37          |
| 4.  | Erfappoffen -                                 |                                   |            |            |                     | 449             | _                          | 1102          | 31          |
|     | bievon für die Rle                            | ggauer Bittwen                    | Caffe      | •          | • •                 | 1               | 52                         | 447           | 8           |
|     | Baffiv Capitalien unb                         |                                   |            |            |                     |                 |                            |               | _           |
| ő,  | Berwiefene Falliment                          |                                   | •          |            |                     | 18,214          | 42=                        |               |             |
|     | hievon für die Rleg                           | ganer Bittmen                     | Eaffe -    | •          | • •                 | 4,209           | 47=                        | (14,004       | 55          |
|     |                                               |                                   |            |            |                     | He              | bertrag                    | 70,910        | 37          |

| ilebertrag  Mingelegte und feischericherte Capitalien bievon für bie Ategganer WittwenCaffe  Britmen- und Walfenbeneficien bievon für die Ategganer WittwenCaffe  Derto und Frachtofen  bievon für die Riegganer WittwenCaffe | 270       | 481    | 96,482   | 484  | 70,910 | 37   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|------|--------|------|
| bievon für die Riegganer Bittwensafie Bruchfaler LivreeDiener. Wittwensafie  Bittwen und Balfenbeneficien bievon für die Riegganer Bittwensafie Bruchfaler LivreeDiener. Wittwensafie  Porto und Frachtoften                  | 270       | 481    | 6747     |      |        |      |
| Bittwen affe  Bittwen und Balfenbenefilen  bievon für bie Alegganer BittwenCaffe  Brnchfaler LivreeDiener  BittwenCaffe  Dorto und Frachtoften                                                                                | 270       | -      | 6747     |      |        |      |
| Bittwen. und Baifenbeneficien bievon für die Alegganer BittwenCaffe Bruchfaler LivreeDiener WittwenCaffe Dorto und Frachtoften                                                                                                | 2629      | -      | 6747     |      |        |      |
| bievon für die Riegganer BittmenCaffe Druchfaler ElvreeDiener BittmenCaffe Dorto und Frachtloften                                                                                                                             | 2629      |        |          | 48%  |        |      |
| bievon für die Riegganer BittmenCaffe Druchfaler ElvreeDiener BittmenCaffe Dorto und Frachtloften                                                                                                                             | 2629      |        | 98,739   | 3    | 89;675 | _    |
| Brichfaler LivreeDiener BittmenCaffe                                                                                                                                                                                          |           | 7      | 30/139   | 3    |        |      |
| WittwenCaffe                                                                                                                                                                                                                  |           | •      |          |      |        |      |
| . Porto und Frachtfoffen                                                                                                                                                                                                      | 260       | 52     |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 2,889    | 59   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 12       | 20   | 95,849 | •    |
| **************************************                                                                                                                                                                                        |           | :      |          | 36   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                               | •         | •      |          |      | 11     | 4    |
| . Gebühren und Diaten                                                                                                                                                                                                         |           | •      | 726      | 39   |        |      |
| hievon für bie Rleggauer Bittmen Caffe                                                                                                                                                                                        | •         |        | 700      | 3    | 26     | 30   |
| Befoldungen und Decopiften Gebühren .                                                                                                                                                                                         |           |        | 4,387    | 19   | ••0    |      |
| bievon für bie Rleggauer BittmenCaffe                                                                                                                                                                                         | 120       |        |          |      |        |      |
| Brudfaler LivreeDiener.                                                                                                                                                                                                       |           |        |          |      |        |      |
| Wittmen Caffe -                                                                                                                                                                                                               | 11        | 192    |          |      | 1.0    |      |
| £.                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 131      | 191  | 1077   |      |
| Denfion                                                                                                                                                                                                                       |           |        |          |      | 4255   | 59   |
|                                                                                                                                                                                                                               | es Di     | enstba |          |      | [316   | _    |
| Berbaut                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 16       | 4    |        |      |
| herrichafiliche und andere Abgaben .                                                                                                                                                                                          |           |        | 17       | 345  |        |      |
| Bureau                                                                                                                                                                                                                        | 0.4       |        |          |      | - 103  | - 38 |
| Für Inventarienflude                                                                                                                                                                                                          | - 3c p ft | e n.   |          |      |        |      |
| . Schreibmaterialien                                                                                                                                                                                                          |           | •      | 2        |      |        |      |
| Lichter und Brennot                                                                                                                                                                                                           |           | •      | 85<br>11 | 47 ± |        |      |
| . Buchtruder . und Buchlinberfoffen                                                                                                                                                                                           |           | •      |          | 99   |        |      |
| . öffentliche Blatter                                                                                                                                                                                                         |           |        | 64       | 40   |        |      |
| Brennbola                                                                                                                                                                                                                     | • •       |        | 41<br>19 | 15   |        |      |

193

1. .. Uebertrag 261,342.

| liebertrag                                                                                                                                                                                                         | . 8             | 4 1                | .6.                  |                              |                 | ft.<br>261,342                        | fr.<br>13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| 21. Befoldungeftener und Grundfieuer                                                                                                                                                                               |                 |                    | . , .                | 161                          | 20              |                                       |           |
| bievon für die Rlegganer BittmenGaff                                                                                                                                                                               |                 |                    |                      | 5                            | 55              | 155                                   | 25        |
|                                                                                                                                                                                                                    |                 |                    | Summ                 | ber Mu                       | sgabe           | 261,497                               | 38        |
| Remanet : . :                                                                                                                                                                                                      | ٠               |                    |                      | 35,249                       | 511             |                                       |           |
| bievon für die Rlegganer BittmenCaffe Brnchfaler LivreeDiener.                                                                                                                                                     | •               | 160                | 17                   |                              |                 |                                       |           |
| Bittmen Cafe .                                                                                                                                                                                                     |                 | 120                | 18×                  |                              |                 |                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                    | -               |                    |                      | 280                          | 351             | 34,969                                | 16        |
|                                                                                                                                                                                                                    | nefici          | enque              | theilun              | 3:                           | -               |                                       |           |
| Rach §. 43. 44. 45. ber Statuten 2 ber 20 baber geboren folgende Ginnabmen gur Be                                                                                                                                  |                 |                    |                      |                              | min.            |                                       |           |
| 1. von Bentragen                                                                                                                                                                                                   |                 |                    |                      |                              |                 |                                       |           |
| die ordinairen Bentrage                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                      | 35,621                       | 56 <u>x</u>     |                                       |           |
| bievon reflituirte Biptrage                                                                                                                                                                                        | ٠               | •                  | •                    | 350.                         | 30 .            |                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                 |                    | Reft                 | 35,271                       | 26±             | -Y- 1                                 |           |
| bavon tommen 20 in Austheiler mit                                                                                                                                                                                  | • -             | •                  |                      |                              |                 | 31,744                                | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                      |                              |                 |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen :                                                                                                                                                                                             |                 |                    |                      |                              |                 |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit                                                                                                                                                                        |                 | •                  |                      | 53,391                       | 9               |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen :<br>bie Capitalginfe mit                                                                                                                                                                     |                 |                    |                      | 1,359.                       | 39.             |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit                                                                                                                                                                        |                 |                    | :                    |                              | -               |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit Binfen von verwiefenen Capitalier GratialQuartalien                                                                                                                    |                 |                    |                      | 1,359.                       | 39.<br>59       |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit Binfen von verwiefenen Capitalier Gratial Quartalien bievon in Algang gesommene Zinfe                                                                                  |                 | 3#f                | 54                   | 1,359                        | 39.<br>59       |                                       |           |
| 2. Bon Capitalzinfen : bie Capitalzinfe mit . Sinfen von verwiesenen Capitalien . Gratial Quartalien bievoft in Abgang gefommene Zinfe . orto von Zinfen 1c.                                                       |                 | 78<br>11           | 54<br>44             | 1,359                        | 39.<br>59       |                                       |           |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit Binfen von verwiesenen Capitalien GratialQuartalien bievoft in Abgang gefommene Binfe arto von Binfen ic. Diaren und Beburen                                           |                 | 78<br>11<br>6      | 54<br>44<br>24       | 1,359                        | 39.<br>59       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |
| 2. Bon Capitalzinfen : bie Capitalzinfe mit . Sinfen von verwiesenen Capitalien . Gratial Quartalien bievoft in Abgang gefommene Zinfe . orto von Zinfen 1c.                                                       |                 | 78<br>11<br>6      | 54<br>44             | 1,359                        | 39.<br>59       | , '<br><br>,                          |           |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit Binfen von verwiesenen Capitalien GratialQuartalien bievoft in Abgang gefommene Binfe arto von Binfen ic. Diaren und Beburen                                           |                 | 78<br>11<br>6      | 54<br>44<br>24       | 1,389<br>12<br>54,793        | 39.<br>59<br>47 | 54,694                                | 53        |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit Binfen von verwiesenen Capitalien  Bratialfuartailen  bievon in Alegang gefommene Infe orto von Infen ic. Diaren nob Gebühren Grundsteuer von abjudicirten E           | ütern           | 78<br>11<br>6<br>1 | 54<br>44<br>24<br>52 | 1,389.<br>12<br>54,793       | 39.<br>59<br>47 | 54,69 <b>4</b><br>86,439              | 53        |
| 2. Bon Capitalginfen : bie Capitalginfe mit  - Binfen von verwiesenen Capitalier  - Bratial Quartalien  bievon in Abgang gefommene Infe  - Porto von Infen ic.  Diaten und Beburen  Grundsteuer von adjudicirten C | ütern<br>g beft | 78<br>11<br>6<br>1 | 54<br>44<br>24<br>52 | 1,389.<br>12<br>54,793<br>98 | 39.<br>59<br>47 |                                       |           |

| ľ, | General - Wittwen - Caffe, mit Berbindung ber vormaligen Bruch              | uitt |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                             |      |
|    | Berechnung bes Bermögens.                                                   | Ŧr.  |
|    | fl. 757                                                                     | 493  |
|    | a, Megentuchund                                                             | 493  |
|    | D. Cupitation                                                               |      |
|    | ferner ; Antheil an ber Farg Styrum'ichen Stiftung 58,209 36 1,038,829      | 54   |
|    | c. Bermiefene Capitalien und Binfe und Erlos aus abindicirten               |      |
|    | Liegenichaften                                                              | 52   |
|    | d. Bandesberrliche Bufduffe gur Beneficiengablung                           |      |
|    | bon 1823                                                                    | 2    |
|    | ferner bergleichen 1824 9409 54                                             |      |
|    | 20,338                                                                      | 12   |
|    | e. Gratial Quartalien aus eigenem Bermogen verfallen 149                    | 58   |
|    | f. Erfanponen                                                               | _    |
|    | g. Musftande, einschließlich 30,693 fl. 17 fr. im Ansland 56,275            | 57   |
|    | h, Remanet                                                                  | 16   |
|    | i. Untheil ad & am Rauffdilling fure Dienfibans und ber Betrag ber          |      |
|    | Inventarienflude im Bureau' 3,366                                           | 44   |
|    | 3 Rufammen 1,172,111                                                        | - 42 |
|    | blevon noch unbejablte Beneficien                                           | 49   |
|    | - Vices and annihing company                                                |      |
|    | Boruber an Bermogen auf ben Rechnungeschluß bleiben 1,171,576               | 53   |
|    | Am Schluß des Rechnungejahre 1823. hatte bas Bermögen betragen 1,157,227    | 32   |
|    | Mithin bat bas Bermogen im Rechnungsjahr 1824. jngenommen um 14,349         | 21   |
|    | Titibin dat and Dermellen im profitualities 1023: Subintumin am             |      |
|    |                                                                             |      |
|    | II. Rleggauer Bittmen = Caffe gu Thiengen.                                  |      |
|    | 111. getendante entrepen , entle on solvendent                              |      |
|    | a. Caffenvorrath                                                            | -    |
|    | b. Bom Ausftand                                                             | 32   |
|    | c. Erfappoffen                                                              | 54   |
|    | d. Capitalzinfe 4,667                                                       | 10   |
|    | e. Bermiefene Capitalien und Binfe und von abjudicirten Liegenfchaften 2816 | 17   |
|    | f. Abgeloste, frifchverficherte und verwiefene Capitalien 5,850             | 1    |
|    | g. Bentrage an 1338 fl. 56 &r. einschließlich 1044 fl. 26 fr. Rudftanbe     | -    |
|    | eingegangen                                                                 | 36   |

## II. Rleggauer Wittmen . Caffe gu Thiengen.

#### Musgabe.

|                                                                           | fi.      | fr. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| a. Actinbevor : . : : : : : : : :                                         | -        | _   |
| b. 3m Ausftand, einschließlich 4879 fl. 46 fr. von fernd                  | 8,013    | 115 |
| c. Erfappoften                                                            | 1        | 52  |
| d Albgegangen Binfe                                                       |          | 41  |
| e. Paffiv Capital und Binfe, 'einfol. 51 fl. 31 fr. Binerudftanben        | 1910     | 13  |
| f. Bermiefene Capitalien und Binfe einfchl. 620 fl. 54 Uneftanb           | 4,209    | 475 |
| g. Ren angelegte und frifchverficherte Capitalien                         | 6,477    | 481 |
| h. Bittmen . und Baifenbeneficien einfchl, 11 fl. 33 fr. von fernb        | 2,629    | 7   |
| i. Befoldungen, ba bie Sebgebubren pro 1823. und 1824, fünftig            |          |     |
| eintommen                                                                 | 120      | _   |
| k, Borto                                                                  |          | 36  |
| 1. Diaten und Gebubren und Bautoften von abindicirten Gutern              | 7.00     | 36  |
| m. Für Brennbolg, Gagerlobn von fernb                                     | 2.       | _   |
| n. Grundfteuer von abjudicirten Gutern                                    | 5        | 55  |
| Gumme ber Ausgabe<br>Ueberfcus 160 ft. 17 fr.                             | 24,07.1  | 144 |
| Berechnung bes Bermögene                                                  |          |     |
| a, Capitalien                                                             | 94,891   | 463 |
| b. Bermiefene Capitalien und Binfe einfchl. 2111 fl. 414 fr. Bineradftant | 6,421    | 44  |
| c. Ansftande, einschlieflich 4,879 fl. 46 fr. von frubern Sabren          | 8,013    | 112 |
| d. Bentrage von Mitgliebern, im Rudftanb, einfchl. 1044 fl. 26 fr. De     | n        |     |
| fruber                                                                    | 1,145    | 20  |
| e. Ueberfduß unterm Remanet                                               | 160      | 17  |
| Sufammen                                                                  | 110,632. | 191 |
| hieven Bever fo noch nicht erfest ift : : 303 33%                         |          |     |
| . PaffivCapitalien 1,740 -                                                |          |     |
| bebgebühr pro 1823. u. 1824. noch unbezahlt 300 -                         | 0.242    | 227 |
|                                                                           | 2,343    | 331 |
| Mithin bleiben an Bermogen                                                | 108,288  | 453 |

## II. Rleggauer Wittwen . Caffe gu Thiengen.

## Berechnung bes Bermögens.

| Am Schlug bes Rechnungsjahre 1823, betrug bas Bermögen       | -:      | 105,67     | fr.<br>2 26½ |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Folglich bat bas Bermogen im Rechnungsjahr 1824 jugenommen   | uni     | 2,61       | 6 19‡        |
| 90                                                           |         |            |              |
| III. Bruchsaler Livre Diener . Bittme                        | enCaf   | Te.        |              |
| Einnah'm e.                                                  |         |            |              |
| a. Remanet von fernb                                         |         | 41         | 6 6          |
| b. Capitalginfe aus 3109 ff. Capital einfollefilc 75 ff. ob  | ne Bi   | ns -       |              |
| im Mustand                                                   | . `     | . 14       | 9 18         |
| c. Bom Ausftand einschließlich 60 fl. im Ausland : .         |         | . 20       |              |
| d. Capital abgelöst                                          |         | 15         | 4 —          |
| Summe                                                        | der E   | innahme 92 | 0 14         |
| Ausabe.                                                      |         |            |              |
| a. Capital angelegt                                          |         | : 27       | o · _        |
| b. Beneficien bezahlt                                        | ·       | . 26       | 0 52         |
| c, Befoldung und Bureautoften                                | Ċ       | . 1        | 1 194        |
| d. 3m Ausfand, einfol. 182 fl. 56 fr. von fernb              |         | . 25       | 7 44         |
| Summe                                                        | e ber   | Musgabe 79 | 9 55±        |
| Remanet 120 fl. 181 fr.                                      |         |            |              |
| Die Beneficien find an 13 Bittmen, movon 1 geftorben ift, be |         |            |              |
| 3 von benfeiben erhalten nichts aus ber ElvifDiener . Bitte  | ven = E | affe.      |              |
| Berechnung bes Bermi                                         | i g e   | n 8.       |              |
| 2. Remgnet                                                   |         | . 12       | 0 18         |
| b. Austand                                                   | Ţ       | . 25       | 7 44         |
| c. Capitalien                                                |         | . 3,22     | 25 —         |
| ***************************************                      | Ont.    | mmen 3,60  | 3 21         |
|                                                              |         | 3,72       | _            |
| Um Schluß bes Rechnungsjahre 1823. befund bas Bermögen       | in      | . 3//2     | 30           |

| ueberficht ber Mitglieber<br>vom Rechnungejahr 1824.                                                                                                               | Generals<br>Bittwens<br>Saffe<br>Carleruhe. | faler<br>ner s | alige Bruche<br>: CivilDies<br>: Wittwens<br>Caffe. |       | bormalige<br>Kleggauer<br>Wittwen,<br>Caffe<br>Thiengen.     | allen<br>Caffen<br>zusammen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A                                                                                                                                                                  |                                             | 1. ©1.         | 2. ©1.                                              | 3. CL | Berfd. El.                                                   |                             |
| Am Anfang bes Rechnungsjahre 1824. waren vorhanden                                                                                                                 | 2272                                        | 8              | 24                                                  | 33    | nebft noch<br>2 bie unter<br>2272 fcon<br>begriffen<br>find. | 2363                        |
| Im Lauf bes Jahre find bingugefommen .                                                                                                                             | 84                                          | -              | _                                                   |       | _                                                            | 84                          |
| Bufammen .                                                                                                                                                         | 2356                                        | 8              | 24                                                  | 33    | 16                                                           | 2437                        |
| Davon find im Rechnungsjahr 1824 abgegangen Be verbleiben also auf 22. April 1825.                                                                                 | 2285                                        | 6              | 22                                                  | 29    | 16                                                           | 79<br>2358                  |
| Uebersicht der Bittiwen und Baisen<br>vom Rechnungsjahr 1924.<br>Um Ansang des Rechnungsjahrs 1824. waren<br>vorbanden .<br>Im Lauf des Tahrs find binjugesommen . | 623<br>53                                   | 9              | 25                                                  | 34    | 17                                                           | 708<br>55                   |
| Bufammen                                                                                                                                                           | 676                                         | 10             | 26                                                  | 34    | 17                                                           | 763                         |
| Davon find im Recfinungsjahr 1824 abgegangen                                                                                                                       | 37                                          | -              | 2                                                   | 1     | 2                                                            | 42                          |
| Be verbleiben alfo auf 22. April 1825                                                                                                                              | 639 -                                       | 10             | 24                                                  | 33    | 15                                                           | 721                         |

General, Bittmen: Caffe.

bat.

## Großbergoglich = Babifches

# Staats - und Regierungs - Blatt.

Carlerube, ben tten Juni 1827.

Ludwia von Gottes Gnaben, Großbergog gu Baben, Bergog gu Babringen, Bandgraf ju Rellenburg, Graf ju Galem, Detershaufen und Sanau - 2c. 2c.

- Bir finden Und auf ben Portrag Unferes JuffigMinifteriums bewogen, gur Befeitigung einiger anerkannten Mangel ber Gefetgebung über bas Berfahren in burgerliden Streitsaden, Dadiftebenbes proviforifd gu verorbnen:

Die Berichte follen Die Ladung auf erhobene Rlage niemals barum verweigern, weil fie ben bierburch geltend gemachten Unfprud, entweder an fich, ober mit Rudficht auf Die Berfon Des Rlagers, ober Des Beflagten, fur rechtlich unbegrundet balten. Dur bann find fie ben Rlager gleichbald jurudjumeifen befugt, wenn biefer um die Ginleitung einer nach ben obwaltenden Berhaltniffen unguläßigen Procegart bittet, wenn ferner Die Rlagfdrift in formeller Sinficht mangelhaft ericheint, ober wenn fie felbit aus irgend einem Grunde ibre Competeng bezweifeln. In jedem Diefer Ralle ift Die Urfache ber Buruchveifung namentlich auszubruden, fo zwar, bag ber Rlager ermeffen tann, in welder anbern Brocefiart er Labung zu gemartigen, welchen formellen Gebrechen er vorber-

famit abzuhelfen, ober mas er etwa jur Begrundung ber Competeng noch beigubrungen

Der S. 73. ber Obergerichte Ordnung gilt für fammtliche Untergerichte in berfetben Maage, wie fur Die in erfter Inffang urtheilenden hofgerichte. Bedingte Encurtheile iburfen beehalb auch von ihnen nur in bem \$. 215. ber Obergerichte Dronung sub ,Lit. i genannten Musnahmefallen erlaffen werben.

6 .. 3

Bei bet orbentlichen Berufung von Erkenntnissen ber Aemter an bie Hofgerichte fallt die vorläufige Prufung der geführten Beschwerten nach Einkunft der Berufungs Rechtfertigungeschrift, somit auch die Erftattung eines diese Prufung bezwedenden schrifts lichen Bortraas kunftig weg.

S. 4

Die Berufungenechtfertigungefichrift ift baber in ber Regel ohne Beiteres an ben Appellaten gur Meberreichung ber BerufungeEinwegbungeschrift mitzutheilen und es liegt biefem, ob, hiermit alle ihm etwa noch ju Gebote stebenden und rechtlich gullafigen Ber weife ebenfo anzutreten, wie der Appellant foldes in der BerufungeNechtfertigungeschrift zu thin fchildig aver.

C. : 5.

Bon fener Regel ber unverzüglichen Mittheilung ber Berufunge-Rechtfertigungs- Grift findet nur bann eine Ausnahme fatt :

- a) wenn ber Appellat, über ben Gegenstand ber Beschwerbe in voriger Inftang noch gar nicht gebort worben ift "
- b) wenn es an ber jur orbentlichen Berufung erforberlichen Befcmerbe umme offenbar gebricht, endlich
- c) wenn ber Appellant Die Berufung nicht innerhalb ber gefestichen Friften einges wendet, oder gerechtfertigt, auch wegen folder Berfdumnist nicht aus angeführten Stunden um Restitution gebeten ibat.

15. 16.

In bem erfteit biefer Falle muß, wie bieber, nach Gintunft ber Berufunge Rechte fertigungeschrift ichriftlicher Bortrag erstattet und über ben Gehalt ber Beschwerve sofort entschieben werden.

In ben beiden fubrigen Fallen aber ift bie Berufung unter furger Bezeichnung des Grundes ale unftathaft ju verwerfen,

.5. 7.

Bare es jeboch blos zweifelhaft, ob bie erforberliche Befchwerbe Cumme vorhanden fei, ober hatte Der Appellant wegen verfaumter Friften 'aus Grunden um Reftitution gebeten, fo muß die Mittheilung ber Berufungs Rechtfertigungofehrift an ben Appellaten midts bestoweniger erfolgen. Das Erkenntnig über Diese formellen Puncte bleibt aber bierbei vorerft noch ausgesett, bis die Berufungs. Einwendungsschrift überreicht oder der Mobellat bamit praclubirt worden ift.

S. 8.

Es ift ftetebin fomobl bann, wenn bie Berufunge Rechtfertigungefchrift bem Appele laten mitgetheilt, ale wenn bie Berufung in ben obengebachten Fallen gleichbald verwors fen wird, zu ben Acten zu bemerken, bag und warum bie Formlichfeiten ber Berufung in Ordnung, find, ober nicht, ober welcher Zweifel insofern eine zur Zeit noch bestehen.

S. 9.

In Sallen der Berufung von hofgerichtlichen Ertenntniffen erfter Inftang, fo wie ber Oberberufung, leiben bie in ben & . 3. — 8. enthaltenen neuen Bestimmungen teine Unwondung; vielinehr ift babei nach ben Borfdriften ber Obergerichtsordnung und ihren Erlauterungen fortbauend gu verfahren.

S- 10:-

Werfügungen in einem anhangigen Rechtsftreit, welcher tein endliches Erkenntnis in ber Sauptfache enthalten; namentlich auch die Entscheidungen von Neben und Zwischen puncten; find überall teinem Rechtsmittel: unterworfen, es ware denn, daß eine solche Berfügung, denjenigen,, der fich hierourch hefchwert erachtet, gleichbald in wefeutlichen Rachtell versetz, oder boch in der Zulunft, ebe noch wegen der Fautpfache ein Rechts: mittel erzeiffen werben fann, zu verfegen brobt.

S. 11.

3ff ein ober das andere nicht ber Fall, so behalt es bei der ergangenen Berfus gungs por der hand fein Bewenden, so daß inobesondere auch den hierdurch etwa ger troffenen positiven Unordnungen Folge geleiftet werden migi. Demungsachtet beschreitet sie Rechtstraft nicht, und es ist daher der Parthie unbenommen, in der für die haupts sadie tanftig erdffneter hoheren Inftanz zugleich die Abanderung oder Wicheraushebung biefer Verfugung zu erwirten.

S. 12.

Gegen amtliche Ertenntniffe in Gantfachen, insoweit fie bie Gultigkeit, ben Umfang ober bas Borgugerecht eines Anfpruche betreffen; findet, wenn- die gestelliche Beschwerter fumme werhanden ift, vie ordentliche Bezufung fatt. Unter ber nemlichen Boraussegung tann gegen die in ber BerufungeInftang ergangenen Ertenntniffe beziehungewisse bas Rechtsmittet ber Revision ober ber Oberberufung, so iste gegen hofgerichtliche Ertennet:

nife erfter Inftang auch bas lestigebachte Rechtsmittel und bann noch in bem \$. 205. ber Obergerichtsordnung ansgebruchten Fall basjenige ber Superrevifion ergriffen werben.

#### §. 13.

Das Rechtsmittel ber Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand hemmt bie Bolle ftredung eines hierburch angesochtenen Erkenntnisses an sich in keinem Falle. Jedoch bleibt ben Gerichten übertassen, ausnahmstvoise, unter Berücksträung aller einlaufenden Berhaltnisse, entweder biese hemmung und pivar bann gegen hinreichende Caution des Imploranten, zu verstügen, oder aber seitzussehen, das die Bollstredung nur gegen solche Caution von Geiten des Imploraten statt finden soll.

#### S. 14.

Diese hemmung gegen Cautionsleistung bes Imploranten ober Bollstredung gegen Cautionsleistung bes Imploraten tonnen bie Gerichte im Laufe ber Restitutions. Berhandlungen zu jeder Zeit verordnen. Auch haben sie blos nach ben Amftanden zu ermessen, wie und in welcher Maaße die Caution, mit Ausschluß ber juratorischen, in einem und bem andern Fall zu leisten fei.

#### S. 15.

Die bisherigen Bestimmungen treten acht Tage nach Bertundung der genwartigen Berordnung durch das Regierungsblatt für alle Falle in Kraft, in welchen Beziehungs weise die Ladung nicht schon aus materiellen Gründen versagt, ein bedingtes Endurtheil zur Zeit noch uneröffnet, die Zulassung oder Berwerfung er Berufung nicht bereits formlich beschöffen, gegen die im §. 10. erwähnten Berfügungen noch ein bis dahin zuläpiged Rechtsmittel erzrissen, über Ansprüche in Gantsaden noch nicht rechtsektaftig entschieden oder die Wiederherstellungsklage nicht schon wirstlich eingereicht ist.

Gegeben zu Carldruhe, in Unserem Großherzoglichen StaateMinisterium ben 17ten Mai 1827.

## Lubwig.

Vdt. Frhr v. Bylinhardt.

Muf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit.

#### Betanntmachungen.

#### (Das Steueransidreiben pro 1827. betreffenb.)

Dach bem Auflagen Gefet vom 14. Mai 1825 und ben betreffenden weitern Gefegen vom nemlichen Zag find fur bas Etatejahr 1827 — 1828 ju erheben:

Staatefte uer:

pon 100 fl. Grund : Gefall : und Sauferfteuer : Rapital

- : Reunzehn und ein halber Rreuger;

von 100 fl. Gewerbsteuer : Rapital

-: 3mangig brei Rreuger;

Flußbaugelber:

von ben beitragspflichtigen Rheinorten

-: Bier Rreuger;

von den Orten an Rebenfluffen

- 3mei Rreuger;

und bie befondern Dammbaubeitrage.

Indem Die SteuerDirection mit dem Bollgug beauftragt wird, erhalt biefelbe gugleich auch die Beisung, Die hebregister über die Claffensteuer pro 1827 — 28. aufftellen gu laffen.

Carlerube, ben 26. Mai 1827.

Finangminifterium. von Bodh.

Vdt. Pfeilftider.

#### (Errichtung einer Relaispofifiation ju 3denbeim )

Es wird andurch jur offentlichen Renntniß gebracht, daß auf ber sogenannten Dauphine-Straße, eine Relaisposifiation für Extraposten und Staffetten proviforisch in Ichenheim errichtet und die Distanzen sowohl zwischen Ichenheim und Repl, als auch prifchen Ichenheim und Rippenheim auf ein und eine viertel Post festgesetzt worden seinen.

Carlerube, ben 25. Mai 1827.

Ministerium bes Großherzoglichen haufes und ber auswärtigen ... Ungelegenheiten.

Vdt. Bagelin.

#### (Den Cours ber in - und autlanbifden Scheibemangen betreffenb.)

Dbicon nach Artikel 3. ber lanbesberrlichen Berordnung vom 7ten Sept. v. J. Regierungsblatt Nro. XXII. felbst im Privatverkepr nur die Circulation der Schiede mungen derspengen Staaten erlaubt ist, welche unmittelbar an das Großbergogthum an genngen, so zeigt fich boch noch eine ansehnliche Menge Sechse und Dreifreugerstude bes vormaligen Hetzogthums. Sachsen Coburg: Saalfeld in Umlauf. Da aber dies ich nurch Berordnung, vom 27. Mai 1826. Regierungsblatt Nro. XIII. verrusene Scheidemunge besonders geringhaltig, ist, und nicht einmal einen Silberwerth von 4 und 2 fr. hat, so findet man sich bewogen, vor beren Annahme besonders zu warnen, zus gleich aber wiederholt darauf aufnerflam zu machen, daß nach Art. 3. der erwähnten landesberrlichen Berordnung, andern Scheidemungen, als jenen der angrengenden Staaten, der Cours im Lande nicht gestatte ist.

Carlorube. ben: 9ten. Mai. 1827.

Finangminifterfum.

Wdr. M. Mafer.

Die Errichtung eines Inflitute in Pforgbeim fur Tochter betreffenb.)

Seine Königt. Hoheit ber Großherzog: haben vermög: hochster Cabinetes Entichließung, vom 45ten d. M. die Erichtung eines Inflitute in Pforzheim für Adopter aus vermöglichen und gebildeten Klassen nach den hoch Ihnen vorgelegten Hause Unterrichts und Webeithaftungs Binnungs gnablest genehmigt, und ber für die Tausestunung und Arbeithaftungs Diebnung gnablest genehmigt, und ber für die Tausestunung und Arbeithaftlen dasselbit — bestehenen Immediateommission die Leitung und Arbeithaft gustelle übertragen, welches nach, gleichzeitiger Hochster Ermächtigung hier mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlorube, ben 26. Mai 1827.

Großherzogl. Immediat Commission Des allgemeinen Arbeitshauses und Taubftummen Infituts.

v. Censburg.

Vdt. Burgin.

Die Prafung ber Candibaten ber Medicin, Gienrgie, Geburtshalfe und ber Pharmacie betreffenb.)

Da man feit einiger Zeit die Erfahrung gemacht, daß der größere Theil der Canvonten der Medicin, Chirurgie, Geburtobulfe und der Pharmacie fich zu den allijabrlich im Fruhjahr und Spatjaht fatt findenden Prüfungen bei unterzeichneter Stelle entweber zu sicht melben, ober aber übren schriftlicher Anmelbungen die nach bem SudienBescht vorgeschriebene Studien, und Süttenzeugnisse nicht beilegn, dadurch aber fein die Stelle vorgeschriebene Studien, und Süttenzeugnisse nicht beilegn, dadurch aber fein die Stelle entstehen, so findet man sich verkilaßt, die Candidaten derauf ausmerkfant zu machen, daß kunftig nur diesenige zur Staatsprüfung in den verschiedenen Zeitraumen zugelassen werden, welche sich zur FrühjahrsPrüfung in der ersten halfte bes Monats Merz, und zur SpatjahrsPrüfung in der ersten halfte bes Monats Merz, und zur SpatjahrsPrüfung in der ersten halfte bes Monats Merz, und zur SpatjahrsPrüfung in der ersten halfte bes Monats Merz, und zur SpatjahrsPrüfung in der ersten halfte bes Monats Merz, und zur Gratzglichen Berordnung biezu, Nro. 13. Regierungsblatt vom Jahr 1822. und ber nachtraglichen Berordnung biezu, Nro. 13. Regierungsblatt vom Jahr 1823. Dergeschniebene Studien; und Sittenzeugnisse beigelegt haben!

Carlorube, ben 16ten Dai 1827.

Ganitats Commiffion.

Mafer.

Vdt. Bolff.

#### (Stiffungen gu wohlfbatigen Smeden.)

Die Johann Saberftrobifche Wittwoe Magvalena geborne Muller in Gaisbach hat bem bortigen Urmenfond 50 fl.;

Der pensionirte Pfarrer Philipp Jacob Beigel in Rirchhofen burch legtwillige Berfügung seinen Nachlaß in 276 fl. 26 fr. bestebend zur Salfte ber Pfarrfirche und zur Salfte bem Armenfond baselbst;

Der verlebte Jalob Sarberer, Leibgebinger auf Rabenhof ber Schule ju Buchenbach 83 fl. 20 fr. ju Unschaffung ber nothigen Schulrequisiten fur arme Rinder aus bem jahrlichen Zinsenertrag, und

Der verlebte Bittwer Albin Stadler zu Schwaningen ber bortigen Schule 50 fl. Rapital vermacht, von beren Zinfen jahrlich fur arme Schullinder Die nothigen Schulter quifiten angeschafft werden sollen.

Cammtlich diefe Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten, und werben jum ehrenden Undenken der Wohlthater hierdurch jur offentlichen Kenntif gebracht.

#### Dien ft = Radrid ten.

Seine Ronigliche Dobeit ber Grofbergo baben Cic gnabigft bewogen gefunden, ben Architeften Sabic von Weinfelm als Architeften Soch Ihrer Rendengftabt und Mitglied ber BauCommission angufellen.

Dochfiblefelben haben guabigft ju geftatten gerubt, bag ber Raufeisecretar Baraet bei ber Bab . Commiffion ju Baben bermenbe nerbe, und baben bemfelben gu biefem Bebufe ben Gbaracter als Bollieit Commiffer bulverloft ertbeilt.

Durch die Bersegung Des Physicus Dr. Munding ift das Physical Stockach, verhunden mit ber tarifmaßigen Besoldung von 399 fl. und 120 fl. für eine Pferdourage in Erlolgung getommen. Die Competenten um Diese Stelle, baben sich binnen 6 Wochen vorlchristemaßig bei der Großbervoolichen Saultate mmission zu melben.

Seine Ronigliche Dobeit haben Sich gnabigft bewogen gefunden, Die erlebigte evanget. Plarret Bufenbeim (Bandbetanat Carlbrube) bem Pfari Canbbaten Georg Friedrich Schlatter bulbericht in Abertrager.

Bochibiefelben haben Sich gnabigft bewogen gefunden, Die erlebigte ebangel. Pfarrei Rappure, Sandbefanats Carterube, bem bieberigen Pfarrer ju Welfchneurenth, Briebrich Ludwig. Brobe hnlbreichft zu übertragen, welches mit bem Bemerten gur öffentlichen Renutnif gebracht wird) daß Die baburch erlebigte Pfarrei Welfchneurenth vorreift noch nicht befest werbe.

Ferner haben Dochfible felben Sich gnabigft bewogen gefunden, Die erledigte evangelische Pfarrer in hochfietten Striftopb Race Balbreichfi gu fibertragen, welches mit bem Bemerfen befant genacht wird, bag die daburch erle bigte Pfarret Jochfieten einftweifen burch einen Marrvermefer verfeben werde.

Rach erdnungsmattg erftanbener Prafung ift bem Canbibaten ber Pharmacie, Rarl Friedrich Rleggerdt von Freiburg, Die Erlandniß jur Aufabung der Apolheferfunft, mit dem Pradicat "vorgalatich befähigt" ertheilt worben.

#### Berbefferung.

Im Staats- und Regierungs. Biatt Nro. XI, vom 22. Mai d. J. Seite 99. Beile 2 v. u. fieht in einigen Exemplaren Sennfeld Decanats Balbheim, foll beißen Decanats Abelsheim.

## Großherzoglich = Babifches

# Staats und Regierungs - Blatt.

Carlernhe, ben 25ten Juni 1827.

# Endwig von Gottes Gnaben, grafgu Sabringen, ganbgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershaufen und Sanan 2016.

Bei den vielen Beranderungen, welche der Ein: und Ausgangszolltarif vom Jahr 1812. durch nachgefolgte Berordnungen erlitten hat, haben Wir denfelben einer Revision unterwerfen laffen, und finden Und nunmehr auf erstatteten unterthänigsten Bortrag Unseres Finanzministeriums gnabigst bewogen, provisorisch zu verordnen wie folgt:

#### 21 rt. 1.

Der Ein : und Ausgangegolltarif vom 2ten Janner 1812. und alle demselben nadis gefolgte Bestimmungen find aufgehoben. In ihre Stelle tritt ber anliegende Tarif. Bei beffen Unwendung find die bemfelben angefügten Borfdriften zu beobachten.

#### Mrt. 2.

Mit Ausnahme bes Zollprivilegiums ber Stadt Konstanz, ber besondern Bestimsmungen über die Zollverhaltniffe der Enclaven, und des Tarifs für die Guter, welche auf den Postwagen ein und ausgeführt werden, sind ferner aufgehoben: alle Goaltarife und alle zu Gunsten einzelner Orte und Gewerde widerruflich bewilligten Zollminderungen und Rudvergatungen, da bei Revisson des Tarifs bereits ber Bebacht genommen wurde, dieselbe für die Zulunft überstüffig zu machen. Sollten demungeachtet noch einz zeine Ausnahmen dieser Art erforderlich sein, so werden Wir dieselben von Neuem ber willigen.

Die auf bestimmte Beit ertheilten Bollvergunstigungen fur einzelne Bewerbe-Inhaber find einer Revision ju unterwerfen, und in fo weit bei Rraften zu erhalten, daß dieselben in teinem Fall mehr zu bezahlen haben, als fie bisher nach bem Inhatt ber ihnen ertheilten Busicherungen entrichten mußten.

21 r t. 3.

In Folge bestehender Uebereintominniffe mit andern Staaten find wie bieber gut beobachten :

- im Berfehr mit Franfreich: Die Berordnung vom 13ten Februar 1827. Regierungs Blatt Rro. V.
- im Berlehr mit der Schweiger'ichen Giogenoffenschaft: ber Bertrag vom 16ten Februar 1827. RegierungeBlatt Rro. IV.
- im Berfehr mit dem Großherzogthum Beffen: Die Berordnung vom 2ten Februar 1826. RegierungeBlatt Dro. 111.
- im Bertehr mit Baiern : Die Verordnung vom 30ten September 1822. Regierungs. Blatt Rro. XIX.
- im Berfehr mit Burtemberg: Die Berordnung vom 17ten December 1825. RegierungeBlatt Rro. XXXI., die Berordnung vom 26ten Janner 1826. RegierungeBlatt Rro. II., mit Ausnahme bes Art. 3., und die Berordnung vom 15ten April 1826, RegierungeBlatt Mro. IX., mit Ausnahme bes Abichnitts B.

In allen Fallen, mo ber vertragemäßige Boll bober ift, als ber neue allgemeine 300, ba foll ber lettere, und nicht ber vertragemäßige erhoben werben.

hieran geschieht Unfer Wille, ben Unfer Finangministerium ju vollzieben bat. Gegeben zu Carlorube, in Unferem Groftberzoglichen Staatoministerium, ben 21. Juni 1827.

### Lubmia.

Vdt. ven Bodb.

Auf Befehl Geiner Ronigtiden Sobrit. . Eichrobt.

## Tarif.

|                                                |          | 1          | _        | _     | -        |
|------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------|----------|
| 1. Steine und Erben.                           | Ginheit. | Einger     | ngsjoll. | Ausge | mgfzoll. |
| Fabritate davon.                               |          | I fl.      | fr.      | fl.   | fr.      |
| Ebelfteine, ungefchliffene und gefchliffene    | Ctr.     | 6          | 40       |       | 8        |
| Salbebelfteine , Granaten , robe               | Ctr.     | -          | 12       |       | 8        |
| s s , s s , geschliffene                       | Ctr.     | 6          | 40       |       | 8        |
| s , nicht genannte, rohe                       | Ctr.     | 3          | 20       |       | 8        |
| s s , s s s , bearbeitete                      | Etr.     | 6          | 40       |       | 8        |
| Mabafter, roh                                  | Ctr.     | <b>I</b> — | 3        |       | 1        |
| s , bearbeitet                                 | Ctr.     | 6          | 40       | _     | 4        |
| Marmor, rob                                    | Ctr.     | -          | 3        |       | 1        |
| s , bearbeitet                                 | Ctr.     | 6          | 40       |       | 4        |
| Schuffer aller Urt                             | Etr.     | 2          | 30       |       | 4        |
| Gupe, rob                                      | Ctr.     | -          | 1        |       | 1        |
| , gemablen, gestampft ober gebrannt            | Ctr.     | -          | 11       |       | 1 2      |
| Oppeffguren und Inpeverzierungen fur Gebaube . | Etr.     | 1          | 40       |       | 2        |
| Rreide und Rreidemehl                          | Etr.     | _          | 7        |       | 1        |
| Gebrannter Ralf                                | Etr.     | -          | 1        |       | į        |
| Porcellanerbe                                  | Ctr.     | -          | 2        |       | 1        |
| Bolus                                          | Ctr.     | _          | 7        | _     | 1        |
| Pfeifenerbe                                    | Etr.     | i - i      | 7.       | _     | 1        |
| Topferthon                                     | Etr.     | _          | 1 2      | _     | .t.      |
| Ballererbe                                     | ·Etr.    | -          | 2        |       | 1        |
| Probier : Schleif: und Detifteine              | Etr.     | -          | 7        | _     | 2        |
| Schwarze Rreibe                                | Ctr.     |            | 9        |       | 2        |
| Dadifchiefer                                   | Etr.     | _          | . 2      |       | ĩ        |
| Schieferplatten, gefaßte und Griffel           | Ctr.     | -          | 20       | _     | 2        |
| Traf                                           | Etr.     | _          | 1        | _ 1   |          |
| Feuersteine                                    | Ctr.     | _          | 30       | _     | 8 4      |
| Meerschaum                                     | Etr.     | 1          | 30-      |       | 8        |
| Trippel                                        | Etr.     |            | 18       | _     | 1        |
| Bimoftein                                      | Etr.     |            | 9        | _     | 2        |
| Smirgel                                        | Etr.     |            | 9        |       | 2        |
| Nothel                                         | Etr.     |            | 9        |       | 2        |
|                                                | ÇII.     | - 1        | -        | -     |          |

| 1. Steine und Erden.                                 | Ginheit. | -<br>Eingan         | stoll. | Lusga    | ngégoU.  |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|----------|----------|
| Fabritate davon.                                     |          | fl.                 | fr.    | fí.      | fr.      |
| Blutftein                                            | Etr.     | -                   | 9      |          | 2        |
| Spath allet Art                                      | Etr.     | 1-1                 | 1      | _        | 1        |
| Riefel gu Fapence und Porcellan                      | RoBl.    | 1-1                 | 1      | -        | 1        |
| Steine und Erben zum Gebrauch in Runften und Be-     | 100      |                     |        |          |          |
| werben, nicht genannte.                              | Ctr.     | -                   | 4      | _        | 1        |
| Mubliteine fur Dahl : und Schleifmublen              | Ctr.     | -                   | 1      | 1        | 1.<br>18 |
| Gemeine Steine, verarbeitete                         | Etr.     | -                   | 1      | <u>`</u> | 1        |
| Baumaterialien von Stein und Erbe, nicht genannte,   | 1        |                     |        |          |          |
| nemlich : gemeine Steine, Baufteine, Pflafterfteine, |          |                     |        |          |          |
| robbehauene Steine, Ralffteine, Tuffteine, Lehm,     |          |                     |        |          |          |
| Letten, Baufand zc.                                  | Roff.    | -                   | 1      | -        | 1        |
| Mergel                                               | Rogl.    | -                   | 1      | - 1      | 2        |
| Moor : und Pflanzenerde                              | Roßl.    | -                   | 1      |          | 2        |
| Mefcherig                                            | Rogl.    | -                   | 1      | _        | 10       |
|                                                      |          |                     |        |          |          |
| 2. Brennbare Mineralien.                             |          |                     |        |          |          |
| Schwefel                                             | Etr.     |                     | 10     | _        | 2        |
| Bernftein                                            | Etr.     | 1.                  | 20     | _        | 8        |
| Asphalt                                              | Etr.     | 1                   | 50     |          | 4        |
| Bergbalfam                                           | Etr.     | _                   | 50     | -        | 8        |
| Bergol, gemeines                                     | Etr.     | _                   | 10     | _        | 2        |
| Steinfohlen                                          | Etr.     | -                   | 1      |          | 1        |
| Torf                                                 | Rogi.    | -                   | 2      | 10 p@    | . bes    |
|                                                      |          |                     |        | Bert     | Ç6.      |
| 5. Thons und Glaswaaren.                             |          |                     |        |          | -        |
| Bieglerwaaren                                        | Ctr.     | 1_1                 | 1.     |          |          |
| Aopfermagren                                         | Ctr.     | $\lfloor - \rfloor$ | 10     | _        | 1 4 4 4  |
| Defen, irdene                                        | Etr.     | 3                   | 20     | _        | Â        |
| Steingeschirr                                        | Etr.     |                     | 18     |          | Ţ        |
| Steingut                                             | Ctr.     | 5                   | _      |          | 4        |
| Rapence                                              | Etr.     | 5                   |        |          | 1 1      |

| 3. Thon: und Glasmaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ginbeit.    | Cingan | gøgall. | Ludger | gezoll. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| J. Zyon and Othersan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7           | ff.    | fr.     | ff.    | fr      |
| Porcellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etr.        | 5      | _       |        | 8       |
| Sohl : und Tafelglad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etr.        | 3      | 20      | -      | 2       |
| Spiegelglas, belegtes und unbelegtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etr.        | 3      | 20      | _      | 8       |
| Spiegel mit Rahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etr.        | 6      | 40      |        | 8       |
| Glasfluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Ctr.      | 6      | 40      |        | .8      |
| Glaferarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I ff. Berth |        | 6       |        | 1       |
| Gladicherben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En.         |        | 1       | -1     | .50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |        | 1.      |        | .50     |
| 4. Metalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1      |         | 1, 10  |         |
| Kabrifate bavon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           |        |         | 1 :    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |         |        |         |
| Gold und Gilber: rob, in Barren, Stangen, Bruch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           |        |         |        |         |
| ftiiden 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | fr     | ei      | ,f     | rei     |
| Gold : und Gilber Blattchen, Drath, Lahn, Flittern, Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |        |         |        |         |
| fpinnfte, Zwifchgold und Gilber, ohne Unterschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           | 1      |         |        |         |
| ob diefe Fabrifate acht over falfch find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Etr.        | .6     | 40      |        | ,8      |
| Gold : und GilberfdmiotArbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etr.        | - 6    | 40      | -      | .8      |
| Bijouterie, acht oder falfch, mit ober ohne Steine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        | 6       |        |         |
| und Petlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ctr.        | 6      | 40      | _      | 8       |
| Mungen von Gold ober Gilber, ofne Rudficht ob fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        | 1       | 1 8    | 8       |
| Curs haben ober nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etr.        | 6      | ei      | 6      | ei      |
| Plattirte Baaren, und alle andere von gemeinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        | 1       |        | 1       |
| Metall, wenn fie vergoldet, verfilbert, broncirt ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        | - 3     |        | -91     |
| lafirt find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Etr.        | .6     | 40      |        | .8      |
| Grage : Abfalle aus ben Bertftatten ber Golo : und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           | 1      |         |        | 1       |
| Silberarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ctr.        |        | 10      | _      | .8      |
| Eisenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ctr.        |        | -1      | _      | 8       |
| Supeifen (Maffeleifen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etr.        |        | 5       | _      | 4       |
| Gifenguffwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etr.        | 1      |         |        | 4       |
| Gifen, gefchmiebetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etr.        | 1 2    | 5       |        | 4       |
| Eisenblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etr.        | 1      |         |        | 1 2     |
| Eisendrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Etr.        | 3      | 20      |        | 1 2     |
| Stahl, unverarbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 3      | 25      |        | 1 4     |
| ACTION OF THE RESIDENCE | Etr.        | -      | 1.20    | 1-     | 1 2     |

| 4. Metalle.                                           |      | Ginbeit. | Ging     | angezoll. | Musgo | ngszc II. |
|-------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| Fabritate bavon.                                      |      |          | fl.      | fr.       | ft.   | l fr.     |
| Gifen: und Stahlmaaren, nicht genannte .              |      | Ctr.     |          |           | ,     | 4         |
| Genfen, Gideln, Strobmeffer, Strobblatter .           | ٠.   | Etr.     | _        | 25        | I —   | 4         |
| Baffen s, Schwerdtfeger : und Buchfenmacherarbeit     | ٠.   | Etr.     | 6        | 40        | _     | 8         |
| Mefferschmidtearbeiten                                | ٠.   | 'Ctr.    | 6        | 40        |       | 8         |
| Schladen                                              | ٠.   | Rogi.    |          | 1         |       | 1         |
| Sammerfchlag und Feilfpane                            |      | Etr.     | 1_       | i         |       | 4         |
| Altes Gifen                                           | ٠.   | Etr.     | e        | 1         |       | 8         |
| Rupfer, robes, Bruchfupfer und Rupfermungen at        | üßer |          |          | 1         | _     | 0         |
| Curd                                                  | -    | Etr.     | <u> </u> | 30        |       | 4         |
| " Bled, Drath, und auf ben Sammern                    | nur  |          |          |           | _     | 7         |
| vorgearbeitete Gefage                                 |      | Etr.     | 1        | 30        |       | 8         |
| Rupferfdmiotearbeiten                                 |      | Etr.     | 3        | 45        | 0.1   | 8         |
| Rupfermungen, welche gefetglichen Cure haben .        |      | Etr.     | -        | rei       |       | ei.       |
| Meffing in Studen oder Bruch                          |      | Ctr.     | l _'     | 25        | - 1   |           |
| Blech und Drath                                       |      | Etr.     | I_       | 45        | _     | 4<br>8    |
| # Baaren                                              |      | Ctr.     | 3        | 45        |       | 8         |
| Binn, robes, in Bloden, Stangen, Brudy .              |      | Ctr.     |          | 30        |       | 8         |
| Binnblech, Staniol, Folien                            |      | Ctr.     | 1        | 40        |       | 8         |
| Binngießerwaaren                                      |      | Ctr.     | 2        | 5         |       | 8         |
| Binfery                                               |      | Ctr.     | _        | 2         |       | 1         |
| Bint in Bloden und Tafeln                             | - 1  | Ctr.     | _        | 10        |       | 2         |
| Bleierz                                               | . 1  | Ctr.     | _        | 6         |       | 2         |
| Blei, robes in Bloden, Mulben, Stangen und al         | ted  |          |          | ١         |       | -         |
| Blei                                                  |      | Etr.     | _1       | 8         | _     | 2         |
| Tafelblei, Robren, Rugeln, Poften, Schrot, Fenfterble | ei.  | Ctr.     |          | 30        |       | 4         |
| Blenvaaren, nicht genannte                            | . 1  | Ctr.     | 1        | 20        |       | 4         |
| Wismuth                                               | . 1  | Etr.     | _ 1      | 40        |       | 8         |
| Spießglang, rober                                     | .    | Ctr.     | $\equiv$ | 12        |       | 4         |
| s , metallischer                                      |      | Ctr.     |          | 25        |       | 4         |
| Bettern, alte                                         |      | Etr.     | ` \      | 10        |       |           |
| , neue                                                |      | Etr.     |          | 50        | _     | 8         |
| 3affer                                                |      | Etr.     |          | 30        | - [   |           |
| 5dmalte                                               |      | Etr.     | 1        | 20        | -     | 8         |
|                                                       |      | eil.     | 4        | 20        |       | 0         |

| Fabritate davon.  Arfent, metallischer  Dueckliber  Braunkein  Graphit  Gre, nicht genannte  5. Chemische Produkte.  Potasche  Goderfräure  Galspierfaure  Galspiern, nicht genannte  Ger.  Galspiere  Generatische  Ger.  Ger.  Generatische  G | 4. Metalle.                       | Ginheit. | Eingangszoll | . Ausgangszoll. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| # Tennit, metallischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |          | ft.   fr.    | fl. fr.         |
| Duechilber   Str.   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Ctr.     | _ 20         |                 |
| Praunstein   Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Ctr.     | 1 -          | - 8             |
| Graphit   Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Etr.     |              |                 |
| 5. Chemische Produkte.  Potasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Etr.     |              | 200             |
| Potafche   Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Ctr.     | -   4        | 4               |
| Potassis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Chemifche Probutte.            |          |              | 8 8             |
| Soba   Str.   2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5   2 2 5      |                                   | _        |              |                 |
| Dolgaiche   Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |          |              |                 |
| Schwefelsaure   Str.   30   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |          | -            |                 |
| Salpeterfaure   Str.   1   40   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |          |              |                 |
| Salpfaure   Str.   1   40   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |          |              |                 |
| Arfenitsaure       Gtr.       1 40 — 2         Eduren, nicht genannte       Gtr.       1 40 — 4         Kochsalz       Gtr.       verboten       — 1         Abgang von Kochsalz       Gtr.       verboten       — 1         Galmias       Gtr.       3 20 — 8       6         Galpeter       Gtr.       1 20 — 4       4         Glaubersalz       Gtr.       1 20 — 4       4         Glaubersalz       Gtr.       — 50 — 1       1         Blaun       Gtr.       — 20 — 1       1         Bitriol - (Gisen & Rupfer & Binle)       Gtr.       — 20 — 2       2         Beinbefe, getrodinete       Gtr.       — 4 — 4       4         Beinbefe, getrodinete       Gtr.       — 16 — 4       4         Beinguder       Gtr.       1 40 — 4       4         Bleizuder       Gtr.       1 40 — 8       8         Borar       Gtr.       1 40 — 4       4         Burvösgment       Gtr.       1 40 — 8       8         Binober       Gtr.       1 40 — 8       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |          |              | - 4             |
| Eduren, nicht genannte   Ctr.   1   40   4   Rochfalz   Ctr.   verboten   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |          | 2 30         | - 4             |
| Eductron, nicht genannte   Ctr.   1   40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arfeniffaure                      | Ctr.     | 1 40         | - 2             |
| Mbgang von Rochfalz   Gtr.   verboten   1   1   20   3   20   8   3   20   8   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   20   8   4   4   3   3   20   8   4   4   3   3   20   8   4   4   3   3   3   20   8   4   4   3   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gauren, nicht genannte            | Etr.     | 1 40         |                 |
| The part of the    | Rodifalz                          | Etr.     | verboten     | 1-11            |
| Salmiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang von Rochsalz               | Etr.     | perboten     |                 |
| Salpeter       Gr.       1       20       —       4         Glauberfalz       Gtr.       —       50       —       1         Maun       Gtr.       —       20       —       1         Bitriol (Eifen : Rupfer : Binf:)       Gtr.       —       20       —       2         Beinfele, getrodnete       Gtr.       —       4       —       4         Weinfelin, roher       Gtr.       —       16       —       4         *       *       gereinigter       Gtr.       1       40       —       4         Bleiguder       Gtr.       2       5       —       4         Grunppan       Gtr.       1       40       —       8         Borar       Gtr.       1       40       —       4         Zurreigment       Gtr.       1       40       —       4         Binober       Gtr.       1       40       —       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Galmiat                           | Etr.     | 3   20       | - å             |
| Glauberfalz   Gtr.   50   1     Naturn   Gtr.   20   1     Bitriol (Cissen Rupfer Binle)   Gtr.   20   2     Beeinhese, getrocknete   Gtr.   4   4     Beeinhese, getrocknete   Gtr.   1   40   4     Besinsten roher   Gtr.   1   40   8     Brinsson   Gtr.   1   40   8     Borar   Gtr.   1   40   4     Untipigment   Gtr.   1   40   8     Naturingment   Gtr.   1   40   8     Naturn   Gtr.   1   40   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galpeter                          | Etr.     |              | 1 1 9           |
| Maun   Str.   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Glauberfalz                       | Ctr.     | - 1          | 1 3             |
| Bitriol (Eisen : Rupfer : Bint : )   Etr.   20   2     Beinheste   Ctr.   4   4   4     Beinheste   Ctr.   16   4     Beinheste   Ctr.   16   4     Bleizuder   Ctr.   2   5   4     Bleizuder   Ctr.   1   40   8     Borar   Ctr.   1   40   4     Burvingment   Ctr.   1   40   8     Binober   Ctr.   1   40   8     Binober   Ctr.   1   40   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maun                              | Ctr.     |              | 1 -             |
| Beinhefe, getroanete   Ctr.   -   4   -   4   -   4     Beinhefe, roher   Ctr.   -   16   -   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bitriol (Gifen : Rupfer = Bint :) | Etr.     |              |                 |
| Beinstein, roher       .       Gtr.       —       16       —       4         *       gereinigter       .       Gtr.       1       40       —       4         Bleigueder       .       Gtr.       1       40       —       4         Grünfpan       .       Gtr.       1       40       —       8         Borar       .       Gtr.       1       40       —       8         Muripigment       .       Gtr.       1       40       —       8         Binober       .       Gtr.       1       40       —       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beinhefe, getrodnete              | Etr.     |              |                 |
| Second   S   |                                   | Etr.     |              |                 |
| Bleizuder   Ctr.   2   5     4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |          |              |                 |
| Grünfpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |              |                 |
| Borar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |          |              |                 |
| Murtpigment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |          |              |                 |
| 3inober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |          |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |          |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |          |              |                 |
| Mennig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |          |              |                 |

| 4                                                                                              | Ginbeit.         | Gingo    | ngszoll. | Kusge      | mgijoll.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|------------|
| 5. Chemische Produtte.                                                                         |                  | fl.      | fr.      | ft.        | fr.        |
| Bleiglatte                                                                                     | Ctr.             | -        | 30       | -          | 2          |
| Magnefia                                                                                       | Ctr.             | 1        | 40       | <b> </b> - | 8          |
| Bleimeiß                                                                                       | Etr.             | -        | 50       | -          | 4          |
| Schiefipulver                                                                                  | Etr.             | 3        | 20       | 1-         | 4          |
| Chemische Produtte, nicht genannte                                                             | Ctr.             | 1        | 40       | -          | 4          |
| 6. Holz, Rinden und andere Balds produkte.                                                     | 4                |          |          |            |            |
| Brennholg: Scheiterholg, buchenes                                                              | Riftr.           | _        | 14       |            | Et. bes    |
| s s s anderes als buchenes .                                                                   | Riftr.           | <u> </u> | 10       |            | Ct. bes    |
| Soljabfalle: Wellen, Burgeln, Reifig, Spane zc                                                 | Rogi.            | _        | 2        | å bet      | Tarif.     |
| Baubolg : Stamme, Rloge, Balfen, behauen und un-                                               |                  |          |          | Gat        | he .)      |
| von Gidenholz                                                                                  | Roßl.<br>4 Cbfuß | _        | 5        | _          | 27         |
|                                                                                                | Noßl.<br>1 Chfuß | _        | 5        | =          | 22         |
| von Ruß : und Kirschbaumholz {                                                                 | Nogl.<br>1 Cbfaß |          | 5        | 1          | 20<br>21/2 |
| von nicht genannten Solgarten                                                                  | Roßl.<br>1 Cbfuß |          | 5        | _          | 24         |
| Stangenholz ohne Unterschied<br>Sagwaaren, Dielen, Bretter, Pfosten, Rahmfchenkel,<br>Latten : | Rost.            | -        | 5        | -1         | 40         |
| von Eichenholg                                                                                 | Rogl.            | =!       | 10       |            | 54<br>2    |
| von Rabelholz                                                                                  | Roßl.<br>1 Cbfuß | _        | 10       | _          | 44<br>1    |
| von Nuße und Kirschbaumholz                                                                    | Roßl.<br>1 Cbfuß |          | 10       | 2          | 40         |
| pon nicht genannten Holzarten {                                                                | Nogl.<br>1 Ebfuß | =1       | 10       | =          | 48<br>11   |

|                                                                                                                                                                                                 | Ginheit. | Eingan | geşall.  | Xuegan | gszoll. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|---------|
| 6. Holz, Riaden, und andere Walds produkte.                                                                                                                                                     |          | fl.    | fr.      | ft.    | fr.     |
| Bertholy, jubereitetes Soly fur Gewerbe, ale: Faßs<br>bauben, Rubelftabe, Reife, Felgen, Brunnenteichel,<br>Gewehrschafte, Soly ju Siebmacherarbeiten, Pfahle,<br>Schindeln, Fadeln, Lichtspane |          | J a    |          |        |         |
| pon Eichenholy                                                                                                                                                                                  | Roff.    | 1-     | 10       | -      | 54      |
| von Nabelholy                                                                                                                                                                                   | Rogi.    | -      | 10       | 1-     | 44      |
| von Rug: und Kirfchbaumholz                                                                                                                                                                     | Rogi.    | -      | 10       | 2      | 40      |
| von nicht genannten Solgarten                                                                                                                                                                   | Rogi.    | -      | 10       | -      | 48      |
| Rlog ., Rorb: und Flechtweiben                                                                                                                                                                  | Rost.    | -      | 5        |        | 50      |
| Solgtoblen, aus buchen Solg                                                                                                                                                                     | Rogl.    | -      | 5        | -      | -       |
| Moistobien, aus bachen Sons                                                                                                                                                                     | Buber    | 1-     | -        | 10 p@  | t. bes  |
| , , von anderem als Budjenholz                                                                                                                                                                  | ( Ropl.  | 1-     | 5        | -      |         |
| Rinbe, welche jum Gerben benutt werben fann, gang,                                                                                                                                              | Buber    | -      | -        | 10 pc  |         |
| in Studen, gestampft, gemahlen :                                                                                                                                                                | 1        | -      |          |        |         |
| von jungen Giden und Erlen                                                                                                                                                                      | Etr.     | l_     | X        |        | t. bes  |
| von alten Giden, Erlen, und sonstigen bier:                                                                                                                                                     | 1        | 1      |          | Ber    | the.    |
| landischen Holzarten                                                                                                                                                                            | Ctr.     | _      | T.       |        | St. bee |
|                                                                                                                                                                                                 | Etr:     | -      | 5        | 163    | 2       |
| Rnoppern Gerbstoffe, nicht genannte                                                                                                                                                             | Etr.     |        | 10       | 1_     | 2       |
| Rinden von Fichten                                                                                                                                                                              | Rogi.    |        | 2        | 1_     | 2       |
| Lobiaie                                                                                                                                                                                         | Rogi.    | _      | 2        | _      | 8       |
| Eicheln .                                                                                                                                                                                       | Mitr.    | 1      | 1        | 1-     | 5       |
| Laub                                                                                                                                                                                            | Rost.    | 1-     | 2        | -      | 24      |
| Keuerschwamm                                                                                                                                                                                    | Etr.     | 1-     | 12       | 1-     | 4       |
| Aunder                                                                                                                                                                                          | Etr.     | 1      | 40       | -      | 4       |
|                                                                                                                                                                                                 | 1        |        |          |        | ļ.      |
|                                                                                                                                                                                                 | t        |        | <u> </u> | ŧ      | 1       |

| The state of the s | Ginheit              | Ginga | ngézoU         | Muego | ingszoll.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------|-------|----------------------|
| 6. Holz, Rinden, und andere Walds produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ft.   | fr.            | fl.   | fr.                  |
| Farb: und Ebenistenholzer, aus überseeischen ober sublichen Landern: zum Farben, zu Schreiner, Dreber:, Instrumentenmacher: und andern Runftarbeiten, ohne Unterschied, ob sie in Bleden, geschnitten, geraspelt ober gemahlen vorkommen Kortholz, in Studen.  7. Holl garbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ctr.<br>Ctr.<br>Ctr. |       | 10<br>20<br>20 |       | . 2                  |
| Schiffe und alle Arbeiten ber Schiffsbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ff. Werth            | _     | 2 3            |       | 7.                   |
| Zimmermannsarbeiten Bronnen : (Pumpen :) macherarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ift. Werth           |       | 3              |       | 1,8 H4 H             |
| Schreiner ( (Tifchler . ) Arbeiten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ft Berth             | _     | 3              | _     | 4                    |
| Bauarbeiten<br>Gerathschaften, Hausrath, (Meubles) neue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 fl. Werth          | -     | 3              | _     | : ‡                  |
| im unverpadten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l ft. Werth.         |       | 3              | -     | 4                    |
| im verpadten Zuftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ctr.                 | 2     | 5              | _     | 4                    |
| Ceffelmacherarbeiten, im unvernachten Buftand .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ff. Werth            | _     | -3             | -     | 1 8                  |
| , im verpadten Zuftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ctr.                 | 2     | 5              | -     | 1 8                  |
| Bildichnigerarbeiten von gemeinem Solz, Die nicht gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l fl. Werth          | -     | 3              | -     | 8                    |
| Rinderspielzeug oder furgen Baaren gu gablen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ctr.                 | 2     | 5              | -     | 4                    |
| Rufer : (Faßbinder :) Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I fr. Bath           | -     | 3              | -     | 3 4                  |
| Rubler: (Bottcher:) Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 ft Berth           | -1    | 3              | -     | 14<br>14<br>14<br>18 |
| Wagnerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ft. Bertt          | -     | 3              | -     | I.                   |
| Schachtelmacherarbeiten, unlafirt und unbemalt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I ft. Berth          | -     | 3              |       | 7.<br>8.             |
| Siebmacherarbeiten, gemeine, wo nicht blos ber Rand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 ff. 203erth        | -     | 3              | -     | 8                    |
| fonbern auch bas Gieb von Solz oder andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |       |                |       | ,                    |
| Pflanzentheilen gefertigt ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ft. Berth          | _     | 3              | -1    | 18                   |

|                                                                                                        | Ginheit.    | Eingan     | gezoN | Kusga | ngêzoU. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|---------|
| 7. Holzarbeiten.                                                                                       |             | ft.        | fr.   | ft.   | fr.     |
| Siebmacherarbeiten, feine, wo nur der Rand von Solz bas Sieb aber aus Drath, haar, ober Fas            |             |            |       |       |         |
| bengewebe besteht                                                                                      | Ctr.        | 2          | 5     | -     | 4       |
| Rorbmadgerarbeiten, in unverpadtem Buftand                                                             | I fl. Berth |            | 3     |       | 8       |
| , in verpadtem Zustand                                                                                 | Ctr.        | 4          | 10    |       |         |
| nannte                                                                                                 | l fl. Werth | -          | 3     |       | 18      |
| Besen von Reifig ober Beibefraut                                                                       | 4 Stúck     |            | 1     | _     | _       |
| Origin von String von String                                                                           | 1 Gtúck     | _          | _     | _     | 1       |
| 8 Pflanzenfäfte.                                                                                       |             |            |       |       |         |
| Summi                                                                                                  | Ctr.        | -          | 50    | -     | 4       |
| Harze, gemeine: Pech, Theer, Terpentin, Geigenharz<br>Harze, feine: Scamonium, Jalappenharz, Sandarac, | Ctr.        | -          | 25    | -     | 1       |
| Ujant                                                                                                  | Ctr.        | <b> </b> _ | 50    | _     | 4       |
| Terpentinol                                                                                            | Etr.        | <b> </b> - | 50    | _     | 4       |
| Baljam                                                                                                 | Etr.        | 1          | 40    | _     | 8       |
| Cafte eigener Urt: Gummi elasticum, Aloe, Opium, Rampfer, Manna, Cupholgfaft, Bogelleim                | Etr.        | 1          | 40    | _     | 8       |
|                                                                                                        |             | 1          | 40    |       | ľ       |
| 9. Mehlichte Stoffe. Sabritare und Abfalle davon.                                                      |             |            |       |       |         |
| Rernen und Baigen, wenn ber Preis   uber 12 fl.                                                        | Mitr.       | _          | 5     | _     | 50      |
| vom Malter                                                                                             | Mitr.       | -          | 20    | -     | 6       |
| unter 10 fl.                                                                                           | Mltr.       | -          | 50    | -     | 1       |
| Roggen, wenn ber Preis vom Mal:   uber 12 fl.                                                          | Mitr.       | -          | 4     | -     | 32      |
| ton Garnen 10-12 lt.                                                                                   | Mitr.       | _          | 14    | _     | 4       |
| unter 10 fl.                                                                                           | Mltr.       | -          | 32    | -     | . 1     |
| Gerfte, wenn ber Preis vom Malter uber 12 fl.                                                          | Mltr.       | -          | 3     |       | 28      |
| Parman 10-12 ft.                                                                                       | Mltr.       | -          | 10    | -     | 3       |
| unter 10 fl.                                                                                           | Mltr.       | <u>-</u>   | 28    | _     | 1       |
|                                                                                                        | *           | -          | _     |       |         |

| 9. Mehligte Stoffe.                                                                        | Ginheit. | Gingang | eşcu | Ausg | angstoll. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|-----------|
| Fabritate und Abfalle davon.                                                               |          | ft.     | fr.  | ff.  | fr.       |
| úber 12 fl.                                                                                | Mltr.    | -       | 2    | _    | 20        |
| Spelz, wenn ber Preis vom Malter 10-12 ft.                                                 | Mltr.    | -       | 8    | _    | 2         |
| Rernen unter 10 fl.                                                                        | Mltr.    | _       | 20   | _    | 1         |
| uber 4 ff. 12 fr.                                                                          | Mitr.    | -       | 2    |      | 16        |
| Dafer, wenn ber Preis vom                                                                  | Mltr.    | -       | 6    | )    | 2         |
| Malter ) unter 3 fl. 12 fr.                                                                | Mltr.    | 1_1     | 16   |      | 1         |
| ( 40.61.3  1. 12 11.                                                                       |          |         | - 1  |      |           |
| Mehl, wenn ber Breis vom Malter fiber 12 fl.                                               | Ctr.     | -       | 3    |      | 24        |
| Rernen 10-12 ff.                                                                           | Etr,     | -       | 12   | -    | 4         |
| unter 10 ff.                                                                               | Ctr.     |         | 32   | -    | 1         |
| Gruge und alle geschafte und gerollte Fruchte .                                            | Etr.     | -       | 50   | _    | 2         |
| Rubeln und fornigter Taig                                                                  | Etr.     | 1       | 40   | -    | 4         |
| Baderwaaren                                                                                | Etr,     |         | 30   |      | 1         |
| Starte                                                                                     | Etr.     | 1       | 40   | -    | 2         |
| Puder, ordinarer                                                                           | Ctr.     | 1       | 40   |      | 2         |
| Sulfenfruchte, trodene                                                                     | Mitr.    | 1-1     | 50   | -    | 1         |
| Rartoffeln                                                                                 | Mitr.    | -       | 5    | -    | 1         |
| Rastanien                                                                                  | Ctr.     |         | 50   | -    | 1         |
| Reiß                                                                                       | Ctr.     | -       | 50   | -    | 2         |
| Sago und Salep                                                                             | Etr.     | 1       | 40   |      | 4         |
| Rleien                                                                                     | Mitr.    |         | 4    | -    | 4         |
| Spreu                                                                                      | Mltr.    | -       | 3    | - 1  | 1         |
| - Gidanamilic G. tt. int.                                                                  |          |         |      |      |           |
| 10. Kuchengewächse und Futterkräuter.<br>Gemuße, so wie bierlandische Ruchengewächse aller |          |         |      |      |           |
| Urt, grune                                                                                 | Ctr.     |         | 6    | !    | ,         |
| Gemuße, getrodnete und eingefalgene                                                        | Etr.     |         | 18   | -    | 1         |
| Truffeln, frifd), getrodnet und marinirt                                                   | Etr.     |         | 40   |      | 8         |
| Pilge, Morcheln, frifch, getrodnet und marinirt .                                          | err.     | - 1     | 20   | -    | 8         |
| Futter, frifches, als: Gras, gruner Rlee, Ruben ac.                                        |          | 3       | 2    |      | 12        |
| , getrodnetes, ale: Beu, getrodneter Rice ic.                                              | Roßl.    |         | 1    | _    | 2         |
| Errob                                                                                      | Etr.     |         | 1    | _    | 2         |
| 27.77                                                                                      | en,      |         | 4    |      | 4         |

|                                                                                 | Ginbeit.    | Eingar     | gezoll. | Ausga       | agêzoT |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|--------|
| 11. Dbft und Gubfruchte.                                                        |             | fl.        | fr,     | ft.         | fr.    |
| Dbft , frifches : Mepfel, Birnen, Duitten, Pfirfiche,                           |             |            |         |             |        |
| Bwetfchgen, Pflaumen, Rirfchen, Erbbeeren, Sims-                                |             |            | . 17    |             | -      |
| heeren. Trauben 20.                                                             | Etr.        | <b> </b> - | 12      |             | 1      |
| Dbft , getrodnetes : burre Zwetfchgen , Rirfchen,                               | -           | ١.         |         |             |        |
| Continue ic.                                                                    | Etr.        | -          | 30      |             | 1      |
| Gubfruchte, frifch und getrodnet: Bitronen, Pomes                               | 1           |            |         |             |        |
| rangen, Piftagien, Johannisbrod, Datteln, Feigen,                               | Ett.        | 1          | 40      | _           | 1 4    |
| Corinthen, Rofinen, Mandeln ic.                                                 | en.         | 1          | 40      |             | 7      |
| Eingemachte Fruchte (mit Ausnahme ber in Buder                                  |             | 1          |         | 7           |        |
| eingemachten, verzehrbaren Colonialmaaren, Abtheis                              | 1           | 1          | 1       |             |        |
| lung 13.): Oliven, Rapern, Picholinen, Gurten,<br>Melonen, Zwiebeln, Bohnen 2c. | Etr.        | - 3        | 20      | -           | 8      |
| Meelonen, Zwievein, Boonen a.                                                   |             | 1.         | 1       |             |        |
| m                                                                               |             |            | 1       | 10.0        |        |
| 12. Getränte.                                                                   | 1           |            |         |             | ľ      |
| Abfalle bei beren Bereitung.                                                    |             | ŀ          |         | ŀ           | 1      |
| Bein, Obstwein, Moft und fluffige Beinhefe:                                     | 1           |            |         | !           | ١.     |
| In Fassern, auf ber gangen Rheingrenze von Walds                                | 1           | 1          |         | ı           |        |
| but abwarte und an ber nordlichen Grenze vom                                    |             | 1          |         |             |        |
| Rhein bis an bie Gintritteftation Bertheim .                                    | Ohm         | 6          | -       | <b>I</b> —. | 1      |
| In Saffern auf ber ubrigen Landesgrenze                                         | Ohm         | 1          | 30      |             | 1      |
| In Bouteillen, ohne Rudficht auf Die Grenze .                                   | Etr.        | 2          | 30      |             | 4      |
| Bein : und Obsttrefter                                                          | Etr.        | <b>I</b> – | 품       |             | 1/2    |
| Bier , in Kaffern                                                               | Ohm         | -          | 40      |             | .1     |
| , , Bouteillen                                                                  | Etr.        | 2          | 30      | 1           | 4 2    |
| Bierhefe                                                                        | Ohm         | -          | 40      | =           | 2      |
| Musgebrautes Maly                                                               | Etr.        | 1          | 30      | -           | 1      |
| Effig, in Fassern                                                               | Ohm         | 1 2        | 30      |             | A      |
| , , Bouteillen                                                                  | Ert.        | 2          | 30      | _           |        |
| Branntwein, Beingeift und Liqueur :                                             | 56          | 3          | _       | _           | 2      |
| in Faffern                                                                      | Ohm<br>Etr. | 2          | 30      |             | 4      |
| in Bouteillen                                                                   | ett.        | 1 4        | 100     | -           | -      |

| 12. Getranfe.                                                 | Ginfeit.    | Einga | ngezcü. | Musgo | ngszoll. |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------|----------|
| Abfalle bei deren Bereitung.                                  |             | fL.   | fr.     | fl.   | fr.      |
| Drangenfaft                                                   | Ctr.        | 2     | 30.     |       | 4        |
| ~ tungen  -                                                   | 1 Arug      | ~     |         | _     | -        |
| Mineralwaffer                                                 | ob Flafche  | _     | 1/4     | _     | _        |
|                                                               | ob. Flafden | _     | -       | -     | 4        |
| 13. Verzehrbare Colonialwaaren.<br>Fabrikate davon.           |             |       | -       |       |          |
| Bucker und Raffe                                              | Etr.        | 1     | 20      | _     | 4        |
| Thee                                                          | Etr.        | 3     | 20      |       | - 8      |
| Cacqo                                                         | Etr.        | _     | 50      | _     | - 4      |
| Choevlade                                                     | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Gewurze, gemeine: Ingwer, Pfeffer, Piment                     | Ctr.        | 1     | 20      | _     | 4        |
| , , feine : Bimmet, Gewurznelten, Mustatnuffe,                | 1           |       |         |       | - 1      |
| Mustatbluthe, Banille                                         | Etr.        | 3     | - 20    | -     | 8        |
| Sprupe                                                        | Etr.        | 2     | 30      | -     | 4        |
| Conditoreimagren, Confituren und zubereitete Gpe-             |             |       |         | -     |          |
| gereien                                                       | Ctr.        | 3     | 20      | -     | 8        |
| × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×                         |             |       | - 1     |       |          |
| 14. Berschiedene Pflanzenstoffe                               |             |       |         |       |          |
| Fabrifate davon, andere als Gespinnste, Geslechte und Gewebe. | -           |       |         |       |          |
| Sanf, in Stengeln                                             | Ctr.        | _     | 16      | _     | 4        |
| . , gebrochen, gerieben, geschleißt                           | Etr.        | _     | 30      | - 1   | 4        |
| gehechelt                                                     | Etr.        | 1     | _       | -     | 4        |
| Flache in Stengeln                                            | Ctr.        | -     | 20      | -     | 4        |
| gebrochen, gerieben                                           | Ctr.        | -     | 40      | -1    | 4        |
| gehechelt                                                     | Ctr.        | 1     | 20      | -     | 4        |
| Werg von Hanf und Flache                                      | Ctr.        | -     | 20      | -     | 2        |
| Batte von Berg                                                | Ctr.        | -     | 40      | -     | 4        |
| Baumwolle, robe                                               | Etr.        | -     | 5       | -     | 4        |
| , in Blattern und geleimte Batte                              | Etr.        | 1     | -1      | 7     | 8        |

| 14. Berichiedene Pflanzenstoffe.                              | Ginheit. | dingang | eşcII | Ausga      | ngezoII. |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------|----------|
| Fabrifate davon, andere als Gespinnfte, Gestechte und Gewebe. |          | fi.     | fr.   | ી.         | (r.      |
| Baft                                                          | Etr.     | -       | 5     | -          | 1        |
| Bucheln ze                                                    | Ctr.     | -1      | 8     | _          | . 1      |
| Del                                                           | Etr.     | 2       | 5     | _          | 2        |
| Olivenol zur Fabrifation                                      | Ctr.     | -       | 16    | _          | _        |
| Delfuchen                                                     | Etr.     | -       | 2     | -          | 12       |
| Tabat, unverarbeiteter, überfeeischer in Blattern und         |          |         |       |            |          |
| Rollen                                                        | Ctr.     | -       | 25    | -          | 4        |
| , unverarbeiteter hierlandischer                              | Etr.     | 1       | -     | _          | 8        |
| , fabrigirter, auch Carotten und Rollentabat .                | Etr.     | -6      | 40    |            | 8        |
| Hopfen                                                        | Etr.     | 3       | 20    | <b> </b> – | . 4      |
| Cichorienwurzeln, robe                                        | Ctr.     | -       | 4     | <b> </b> - | 2        |
| s s, getrochnete                                              | Etr.     | -       | 8     | -          | ,2       |
| Gelberüben, getrodnete                                        | Etr.     | 17      | 8     | =          | 2        |
| Cichorien Raffe                                               | eir.     | 1 1     | 40    | -          | 2        |
| mel und andere einheimische Saamen, die ale Ges               |          |         |       | 1          |          |
| wurg dienen                                                   | Etr.     |         | 50    | _          | 4        |
| Weberbifteln                                                  | Etr.     |         | 10    | _          | 2        |
| Cocoonuffe                                                    | Etr.     |         | 16    |            | 2        |
| Robr, überfeeifches, ftartes                                  | Etr.     | 2       | 30    |            | 8        |
| , , bunnes (fpanifche Rohrchen) .                             | Etr.     | -       | 50    |            | 4        |
| Rohrarten, hierlandische: Schilf, Schaftheu                   | Etr.     | 1-      | 7     | _          | 8 2      |
| Robr, gefpalten, ju Beberfammen                               | Etr.     | 1 - 1   | 14    | i –        |          |
| Geegras                                                       | Ctr.     | 1-1     | 30    | -          | 2        |
|                                                               |          | 1       |       |            | 7        |
| 15. Samereien und Jachser.                                    |          | 1       |       | 1          |          |
|                                                               |          |         |       | :          |          |
| Blumenzwiebeln                                                | Etr.     | 1       | 40    | -          | .8       |
| Blumenzwiebeln<br>Garten: und Blumensaamen                    | Ctr.     | 1-      | 50    | -          | 4        |

| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ginheit. | Eingangezoll. | Ausgangsjoll. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 15. Camereien und Sachser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | fl. fr.       | fl. ft.       |
| Samereien fur die Feld: und Baldwirthfchaft: Grad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |               |
| Rlees, Didrubens, Rrapps, Cichoriens, Birtens und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |               |
| Fichten : 1c. Gaamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etr.     | - 8           | - i           |
| Baumsetlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | <b>—</b> 1    | - I           |
| Rebenseglinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ross.    | - 12          |               |
| Pflanzenfetlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eir.     | - 1           | - 1           |
| Burzeln zum Einlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etr.     | - 1           | - 1           |
| Blumenstode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Stud   | - 1           | - +           |
| of O. Kambian Orkiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |               |
| 16. Lebendige Thiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |               |
| Vferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grúd     | 1 20          | - 8           |
| Fullen unter 2 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stúd     | - 20          | _ 4           |
| Maulefel und Maulthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gtúd     | 1 20          | - 8           |
| Efel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stúd     | - 20          | - 3           |
| Schaafe, Sammel, Wiober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stúd     | - 6           | - 1           |
| Edmmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stúd     | _ 2           | - 1           |
| Buchtfliere (Bullen) und Doffen über 3 Jahr alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stúd     | 1 40          | - 6           |
| Odfen und Rinder von 3 Jahren und barunter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gtúd     | - 20          | - 2           |
| Rube und Karfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gtúď     | 1 -           | _ 4           |
| Ralber unter einem Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stúd     | _ 10          |               |
| Biegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stúd     | 6             | - 1           |
| r junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stúd     | _ 0<br>_ 2    | - 1           |
| Schmeine, fette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stúd     | - 25          | - 1           |
| = , Milchschweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gtúd     | 1             | 1 1 -         |
| s , Laufer :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stúct.   | - 2<br>- 12   | - 1           |
| Beflugel : Truthabnen, Rapaunen, Bularben, Ganfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ctúd     | - 4           | 1 -           |
| Bienenftode mit lebenben Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gtúd     | - 1           | - 1           |
| Bulbpret, lebendes, wie erlegtes (Abtheilung 18.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | - 6           | - 1           |
| and the state of t | _        |               | 1-1-          |

| 17. Thierifde Erzeugniffe.                                                             | Ginbeit. | Ging       | angszoll | Xue        | angszoll, |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------|
| Fabrifate bavon.                                                                       |          | ft.        | fr.      | ft.        | fr.       |
| Mildy                                                                                  | Etr.     | I _        | 8        | l_         | 2         |
| Butter, frische, ausgelaffene und gefalzene                                            | Etr.     | -          | 50       | -          | 2         |
| Ráse                                                                                   | Etr.     | 1          | 40       | _          | 4         |
| Gier von gabmem und wildem Geflugel                                                    | Etr.     | <u> </u>   | 30       | I -        | 2         |
| Honig                                                                                  | Etr.     | <b> </b> – | 50       | -          | 2         |
| Bache, robes, ungebleichtes                                                            | Etr.     | -          | 25       | _          | 8         |
| , gebleichtes                                                                          | Etr.     | 3          | 20       | -          | 8         |
| Bachoferzen und alle andere Bachofabrifate                                             | Etr.     | 6          | 40       | <b>I</b> _ | 8         |
| Dunger                                                                                 | Etr.     | -          | 1        |            | 10        |
| Thierische Erzeugnisse, nicht genannte                                                 | Etr.     | -          | 30       | -          | 2         |
| 18. Fleisch und Fett.<br>Fleisch- und Fettwaaren.                                      |          |            |          |            |           |
| Bilopret, erlegtes: Birfche, Dammbirfche, Altthiere,                                   |          |            |          |            |           |
|                                                                                        | Stüd     | 2          | 30       |            | 2         |
| Bilbschweine                                                                           | Stiid    | 12         | 40       |            | 1         |
| : Saafen                                                                               | Stüd     |            | 10       | _          | 2         |
| FeberBildpret: Auerhahnen, Birfhuhner, Fafanen,<br>Felo: und Safelhuhner, wilde Ganfe, |          | _          | 10       |            | ~         |
| Enten, Schnepfen                                                                       | Stüd     |            | 10       |            |           |
|                                                                                        | 2 Stúd   | _          | 7        | -          | 1 1       |
| Fleifd, frifches und Burfte Davon (Uccife 2 fl. 5 fr.)                                 | Etr.     | 1          | 40       | -          | 2         |
| . , von Wildpret                                                                       | Etr.     | 2          | 30       |            | 2         |
| , eingefalgen, gerauchert: Schinten, Bungen,                                           | eir.     | 2          | 30       | _          | 2         |
| Spect, Burfte                                                                          | Etr.     |            |          |            | . I       |
| Fleischertracte ober Guppentafeln                                                      | Etr.     | 5          | -        | -          | 4         |
| Fett, thierifches                                                                      | Etr.     | 6          | 40       | _          | 8         |
| Xalglichter                                                                            | Etr.     | -1         | 50       | -          |           |
| Seife                                                                                  |          | 3          | 20       | -          | 2         |
|                                                                                        | Etr.     | 1          | 40       | -          | 2         |

| 19. Saute und Leber.                                   | Ginheit. | Fingar | ıgeşoA. | Ausge    | ingsjoll. |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| Fabritate von Leder.                                   |          | ft.    | fr.     | ft.      | fr.       |
| Robe Baute, fleine: frijd)                             | Cir.     |        | 12      | 1        | 20        |
| s . , s : getrodnet                                    | Etr.     |        | 30      | 3        | _         |
| s , groβe: frisch                                      | Etr.     | _      | 7       | _        | 50        |
| s s, s : getrodinet                                    | Etr.     | - 1    | 18      | 2        | 5         |
| . , amerifanische Bilbhaute                            | Etr.     | _      | 25      | -        | 4         |
| , , von Sirfden, Dammbirfden, Altthieren               | Etr.     | -      | 18      | 1        | 40        |
| s s, von Sirfchfalbern und Reben                       | Err.     | 1-1    | 7       | -        | 40        |
| Leber, Pergament und Belin                             | Etr.     | 5      |         | _        | 8         |
| Leberfabrifate                                         | Etr.     | 6      | 40      | _        | 4         |
| Serberfett                                             | Etr.     | :      | 25      |          | 1         |
| 20. Pelzwerk und Pelzwaaren.                           |          |        |         |          |           |
| 20. Peigibett und Peigibuuten.                         |          |        | ,       |          |           |
| Pelg: und Raudwerf, gang ober in Studen, roh ober      |          |        |         |          |           |
| gubereitet, gum Gebrauch aber noch nicht hergerichtet  | Err.     | 3      | 20      |          | 8         |
| Safenfelle, in verpactem Buftano                       | Etr.     | 1      | 40      | 6        | 40        |
| s, unverpactte                                         | Stüd     | _      | 1       | <u>-</u> | 2         |
| Pelzwert, verarbeitetes                                | Err.     | 6      | 40      |          | 8         |
| 7                                                      |          |        | - 1     |          |           |
| 21. Seide, Bolle, haare und Federn.                    | Ç.       | - 1    | - 4     |          |           |
| Fabrifate davon, andere als Gefpinnfte und             | 1 1      |        | 1.1     |          |           |
| Gewebe.                                                |          |        | 1       |          |           |
|                                                        |          |        | 1.4     |          |           |
| Geidenabfalle, Geidenwerg, Flodfeide (Bourre de soie), |          |        | ٠ ا     |          | `         |
| unverarbeitet ober nur farbaticht, auch Geidenwatt     | Cir.     | 1      | 40      | -        | 8         |
| Schur : und Gerberwolle                                | Ctr.     | _      | 30      | -        | 8         |
| Wolle, gefammte                                        | Etr.     | 2      | 30      | -        | 8         |
| Bolle, gefarbte                                        | Ctr.     | - 1    | 30      | - 1      | 8         |
| Flod: und Scheermolle                                  | Etr.     | _      | 10      | -        | 8         |
| Denfchenhaare                                          | Etr.     | 3      | 20      | -        | 8         |
| Roghaare, (Mahnen: und Schweifhaare) robe .            | Etr.     | -      | 50      | 1        | 40        |
| gubereitet (gefraufelt)                                | Etr.     | 2      | 30      |          | 8         |
| Rubhaare und andere ahnlide haare                      | Etr.     | -      | 20      | 1        | -         |

| 21. Seibe, Wolle, Haare und Federn.                                                                        | Einheit. | Eingar | ngfzoll. | Xuego | ngszoll. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------|----------|
| Fabrifate davon, andere als Gespinnste und<br>Gewebe.                                                      |          | fí.    | fr.      | ft.   | fr.      |
| haare fur die Bortenwirfer: und hutmachergewerbe<br>und Spinnereien, namentlich von Biebern, Safen,        |          |        |          |       | ,        |
| Sunden, Rameelen, Raninchen                                                                                | Etr.     | _      | 50       | _     | 8        |
| Filgwaaren: Sute, Filg gum Filtriren, Saarfohlen 2c.<br>Urbeiten von langen Saaren, andere als Gespinnste, | Etr.     | 6.     | 40       | -     | 8        |
| Geflechte und Gewebe                                                                                       | Etr.     | 6      | 40       |       | 8        |
| Borften                                                                                                    | Etr.     | -      | 25       | 1     | 40       |
| Burftenbinder Baaren                                                                                       | Etr.     | 3      | 20       | =     | 4        |
| schied der Fabrifation                                                                                     | Ctr.     | 6      | 40       | _/    | 8        |
| Schreibfedern, roh                                                                                         | Etr.     | 1      | 40       |       | 8        |
| Schreibfedern, gubereitet                                                                                  | Etr.     | 6      | 40       | _     | 8        |
| Bettfebern, Giberbun, Flaum von Schwanen, Enten,                                                           |          |        |          |       | ľ        |
| und Ganfen, und andere Bettfebern                                                                          | Etr.     | 5      | +        | -     | 8        |
| 22. Berschiedene Beftandtheile von Thieren.                                                                |          |        |          | 1     | 0        |
| Fabritate davon.                                                                                           | * .      |        |          |       |          |
| Blut von Thieren                                                                                           | Cir.     | _      | 30       |       | 1        |
| Lab (getrodnete Ralbermagen)                                                                               | Etr.     | _      | 30       |       | î        |
| Darme                                                                                                      | Etr.     |        | 30       | _     | i        |
| Blafen von Thieren                                                                                         | Etr.     | 1      | 40       | _     | 8.       |
| Elephantengahne, gang ober zerbrochen                                                                      | Etr.     | -      | 50       | _     | 8        |
| s , gefägte                                                                                                | Etr.     | 3      | 20       | -     | 8        |
| Elfenbein, gerafpeltes                                                                                     | Etr.     | -      | 50       | -     | 4        |
| horner, gange und hornfpigen                                                                               | Ctr.     | -      | 10       | -     | 4        |
| Hornplatten                                                                                                | Etr.     | -      | 25       | -     | 4        |
| Hirschhorn, robes                                                                                          | Etr.     | -      | 50       | -     | 4        |
| , geraspelted                                                                                              | Ctr.     |        | 50       | -     | 4        |
| Anochen, unverarbeitet                                                                                     | Etr.     | -      | 1        | -     | 50       |

| 22. Berichiedene Beftandtheile von Thieren.                                                 | Ginbeit. | Fing | angszou. | Musg | ang#gol |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|---------|
| Fabrifate davon.                                                                            |          | ft.  | fr.      | fl.  | fr.     |
| Rnochenmehl                                                                                 | Etr.     | 1    | ,        |      |         |
| Abfalle gur Leimfabritation, andere ale Leimleber .                                         | Etr.     | -    | 4        | -    | 4       |
| Leimleber                                                                                   | Etr.     | -    | 2        | -    | 50      |
| Leim :                                                                                      | Etr.     | 2    | 5        | 4    | 40      |
| 23. Fifcherei.                                                                              | 1        |      | 1        |      |         |
| Gegenstände und Produtte derfelben.                                                         |          |      |          |      |         |
| SusmafferFifche: Male, Forellen, Lachfe ober Galmen, frifch, getrodnet, ober gerauchert     | Etr.     | .1   | 10       |      |         |
| Supwaffer Fifthe, nicht genannte, frifth, getrodnet ober                                    | eir.     | -1   | 40       |      | 4       |
| geräuchert                                                                                  | Etr.     |      | 50       | 2    | 2       |
| Rrebfe, hierlandische                                                                       | Cir.     | 1    | 40       |      | 4       |
| Seefische, frifd, getradnet, gefalzen, gerauchert ; , marinirt ober in Del, auch Bungen und | Etr.     | -    | 50       | -    | 2       |
| Rogen von Geefischen .<br>Austern, frische und marinirte, Geefrebse, auch andere            | Etr.     | -1   | 40       | -    | 4       |
| nicht genannte Schaal , und Muschelthiere                                                   | Etr.     | -1   | 40       | 1    |         |
| Derlmutter, rob in Dufcheln ober gefagt                                                     | Etr.     | .1   | 50       | -    | 4       |
| Perlen, adte                                                                                | Etr.     | 6    | 40       | _    | 8       |
| Porallen, rohe                                                                              | Etr.     | 4    | 10       | _    | 8       |
| s , gefchnitten, aber nicht gefaßt                                                          | Etr.     | 6    | 40       | _    | 8       |
| Schwamme, Bad , Rropf: und Pferofchwamme .                                                  | Etr.     | .8   | 20       | -    | 8       |
| ifchbein, (Barten) rob und zubereitet                                                       | Etr.     |      | 50       | _    | 8       |
| Schildfrotenfchalen, rob, unverarbeitet                                                     | Etr.     | -    | 50       | -1   | 8       |
| intfifchbein                                                                                | Etr.     |      | 50       | -1   | 4       |
| Chran                                                                                       | Etr.     | -1   | 10       | -1   | 2       |
| Ballrath                                                                                    | Etr.     | 12   | 20       | -1   | 8       |
| Saufenblafe                                                                                 | Etr.     | 1    | 40       | _    | 8       |

| 3                                                                                                     | Einheit.    | Einga | ngszoU. | Ausgo | angezoU. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------|----------|
| 24. Gespinnste.                                                                                       |             | fī.   | řr.     | fL.   | fr,      |
| Bon Sanf und Flachs: wergenes Garn und Dachtgarn<br>Alles andere gebleicht, und ungebleicht, ge-      | Etr.        | 1     | 40      | -     | 4        |
| farbt und ungefarbt                                                                                   | Etr.        | 3     | 20      | _ 1   | .8       |
| Mues gezwirnte                                                                                        | Etr.        | 6     | 40      | _     | 8        |
| Geilerwaaren                                                                                          | Etr.        | 2     | 30      | _     | 4        |
| Bon Baumwolle: einfaches, ungefarbt                                                                   | Etr.        | 1     | 40      | _     | 4        |
| , gefarbt                                                                                             | Etr.        | 3     | 20      | _     | 8        |
| gezwirnt, ungefarbt ober gefarbt -                                                                    | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Bon Bolle: einfaches, ungefarbt oder gefarbt -                                                        | Etr.        | .3    | 20      | -     | 8        |
| gezwirntes, ungefarbt ober gefarbt -                                                                  | Err.        | 6     | 40      | -1    | 8        |
| Bon Rameshaaren: (Rameetgarn)                                                                         | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Bon andern furgen Thierhaaren                                                                         | Etr.        | :3    | 20      | =     | 8        |
| Seibe, roh, abgehafpelt, ungefarbt ober gefarbt Seibenabfalle, gesponnen, Floretseibe, ungefarbt ober | Etr.        | 1     | 40      | =     | 8        |
| gefarbt                                                                                               | Etr.        | 1     | 40      | -     | 8        |
| Seibe, gezwirnte                                                                                      | Etr.        | 6     | 40      | - ;   | 8        |
| 25. Geflechte und Gewebe.                                                                             | -           |       |         |       |          |
| Stroh: und Baftwaaren, im unverpadten Buftand -                                                       | 1 fl. Berth | _     | 3       | _     | 1        |
| s ; , im verpadten Buftand -                                                                          | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Padleinwand, in unverpadtem Buftand                                                                   | Etr.        | _     | 50      | -     | 4        |
| Bergentuch, in unverpadtem Buftand                                                                    | Etr.        | 3     | 20      | -     | 4        |
| Leinwand und leinene Baaren , Gpigen, Bachstuch -                                                     | Eir.        | 6     | 40      |       | 8        |
| Baumwollenwaaren                                                                                      | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Bollenwaaren, und alles Gewebe von andern Thier:                                                      |             |       | - 1     |       |          |
| haaren                                                                                                | Etr.        | 26    | 40      | -     | 8        |
| Geidemaaren, Floret und halbseidene; Bachstaffent                                                     | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Strumpfwirfer : Baaren                                                                                | Etr.        | 6     | 40      | -     | 8        |
| Bortenwirfer : Arbeiten                                                                               | Etr.        | 6     | 40      | - 1   | 8        |

| A Manian . The State Statements                             | Ginbeit.  | Eingong | Hogs | Ausga      | ngszoll. |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------------|----------|
| 26. Papier; Stoffe und Fabricate.                           |           | ft.     | fr.  | ft.        | fr.      |
| Lumpen , Papiertaig und altes Papier                        | Ctr.      | -       | 1    | verb       |          |
| Pappenbedel, in Bogen                                       | Etr.      | _       | 50   |            | 2        |
| , Geformter, ju Papier-Mache: Baaren,                       | 0         |         | 00   |            | _ ~      |
| und Gemeine Arbeiten von Pappendedel                        | Etr.      | 1 1     | 40   |            | 4        |
| Spielfarten                                                 | Cir.      | - 1     | 40   | _          | 8        |
| Papier, ungefarbt ober von farbigem Stoff                   | Etr.      |         | 40   | l _        | 4        |
| , gefarbtes                                                 | Etr.      | - 1     | 30   | <b> </b> _ | 4        |
| Tapeten                                                     | Etr.      | 5       | _    | [          | - 4      |
| Buder, gebunden ober ungebunden, Mufifalien, Land:          | · · · · · |         |      |            |          |
| darten, Rupferftide, lithographirte Blatter, gehef:         |           |         |      |            |          |
| tet ober ungeheftet                                         | Ctr.      | _       | 8    | _          | 8        |
|                                                             |           |         | -    |            | 0        |
| 27. Farbwaaren.                                             |           |         |      |            | - 4      |
|                                                             |           |         |      |            | - 1      |
| Krapp, Wurzeln, rohe                                        | Etr.      | -       | 5    | -          | 1        |
| ., , getrodnete                                             | Err.      | 1-1     | 10   | -          | 2        |
| , fabricirter, gemablen, oder in fleinen Theilden           | Cir.      | 1       | 20   | <b> </b> – | 2        |
| Rellerhaldwurzeln                                           | Etr.      | 1-1     | 25   | <b> </b> - | 4        |
| Safran                                                      | Etr.      | 1       | 20   | —          | 8        |
| Saffor                                                      | Eir.      | 1-1     | 25   | -          | 4        |
| Gallapfel                                                   | Etr.      | -       | 25   |            | 8        |
| Begetabilifche Farbftoffe, nicht genannte, ale: Rinden,     |           |         |      |            |          |
| Burgeln, Rrauter, Flechten, Blatter, Bluthen,               |           | 1       |      | 1          |          |
| Beeren 1c                                                   | Ctr.      | -       | 10   | I -        | 2        |
| Farbholzer, (fiehe Abth. 6. Solz, Rinde u. a. Baloprodufte) |           |         |      | 1          |          |
| Cochenille                                                  | Err.      | 1.      | 20   | _          | 4        |
| Rermes in Rornern und Pulver                                | Etr.      | 1       | 20   | _          | 4        |
| Laf jeder Art                                               | Cir.      | -       | 50   | -          | 4        |
| Indigo                                                      | Ctr.      | 1       | 20   | _          | .4       |
| Paftellteig                                                 | Ctr.      | _       | 10   | l          | 2        |
| Orlean                                                      | Etr.      | 1-      | 50   | -          | 4        |
| Orfeille, Coudbeard und Lafmus                              | Etr.      | _       | 50   | _          | 4        |
|                                                             |           |         |      |            |          |

|                                                        | Ginbeit | Eingangezell. |     | Ausga | ngszou |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----|-------|--------|
| 27. Farbwaaren.                                        |         | fí.           | fr. | fl.   | fr.    |
| Berlinerblau jeder Urt                                 | Etr.    | 1             | 20  | _     | 4      |
| Blaufaures Rali                                        | Etr.    | . 1           | 20  | -     | 4      |
| Baschblau                                              | · Er.   | 1             | 20  | _     | 4      |
| Plattindigo                                            | Etr.    | 1             | 20  | _     | 4      |
| Blautugeln                                             | Etr.    | 1             | 20  | -     | 4      |
| Bergblau und Berggrun                                  | Etr.    | -             | 50  | _     | 4      |
| Schuttgelb                                             | Etr.    | _             | 30  | _     | 2      |
| Rienruß                                                | Eir.    | 1             | 40  | -     | 2      |
| Roblenfdmarg von Elfenbein, Sorn, Anodien, Solg:       |         | 1.            |     |       |        |
| fohlen, Steinfohlen, Torf und Reben                    | Etr.    | <b>—</b>      | 20  | -     | 2      |
| Mineralichwarz                                         | Etr.    | -             | 20  | -     | 2      |
| Farben, nicht genannte                                 | Err.    | 1             | 40  | -     | 8      |
| Beichenstifte jeber Urt                                | Etr.    | 3             | 20  |       | 8      |
| Dinte, fluffige, schwarze und farbige                  | Etr.    | 1             | 40  | -     | 2      |
| Druckerschmarze                                        | E!r.    |               | 50  | -     | 2      |
| Schuhschwarze                                          | Etr.    | 1             | 40  | -     | 2      |
| Firnig jeder Urt                                       | Etr.    | _ 3           | 20  |       | . 8    |
|                                                        | 0.00    |               |     |       |        |
| •                                                      |         |               |     |       |        |
| 28. Apotheker : und Wohlgeruchs Baaren.                |         |               |     | 1     |        |
|                                                        |         |               |     | 7.    |        |
| Beilftoffe, in fo weit nicht eine Musnahme in bem ge-  |         |               |     |       | 1      |
| genwartigen Tarif enthalten ift                        | Etr.    | 1             | 20  | -     | 8      |
| Beilftoffe, vegetabilifde, als: Rinden, Burgeln, Rrau: |         |               |     |       | 1      |
| ter, Blatter, Bluthen, Fruchte, Commme und             |         | i             | _   | i     |        |
| Flechten                                               | Ctr.    |               | 50  | -     | 4      |
| Parfumerien: moblriedjende Baffer, Effige, Dele,       |         |               |     |       |        |
| Teige, Geifen, Domaben, Buber ic                       | Cir.    | 6             | 40  | -     | 8      |
| Raucherwert                                            | Ctr.    | 6             | 40  | -     | 8      |
| Schminke                                               | Etr.    | 6             | 40  | -     | , 8    |
|                                                        |         |               | ]   |       |        |

| 29. Fabritate aus verschiedenen Stoffen.                                                                                                                                                                   | Giabrit.                                   | Einge | mgezoll. | duego | ngszoll. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|
| Gefährte ohne Unterschied -<br>Maschinen und Bestandtheile von Maschinen für<br>Gewerbe, nach Bahl                                                                                                         | { f. Bart<br>Stud<br>{ Etr.<br>{ 150. West | Ξ     | 3        | =     | fr. 4    |
| "Benn sie im Lanbe entweber gar nicht ober nicht<br>in hinlänglicher Sute gesertigt werden können,<br>wird ber Joll auf Ansuchen, einfregutete.<br>Instrumente, optische, mathematische, physicalische und |                                            |       |          | -     | - 1      |
| chirurgische                                                                                                                                                                                               | Ctr.                                       | . 1   | 40       | -     | 8        |
| s , musikalische                                                                                                                                                                                           | Etr.                                       | 3     | 20       | _     | 4        |
| Uhren: Tafchen: und Penbeluhren und Beftands                                                                                                                                                               |                                            |       |          |       |          |
| theile derfelben                                                                                                                                                                                           | Ctr.                                       | 6     | 40       | -     | 8        |
| : holzerne Uhren, Thurmuhren und Beftand:                                                                                                                                                                  | 1                                          |       |          |       |          |
| theile berfelben                                                                                                                                                                                           | Ctr.                                       | 4     | 10       | -     | 8        |
| Rinderspielmaaren                                                                                                                                                                                          | Ctr.                                       | 6     | 40       | -     | 8        |
| Rurze Waaren                                                                                                                                                                                               | Ctr.                                       | 6     | 40       | -     | 8        |
| Rleidungoftude und Beifzeug, neue                                                                                                                                                                          | Ctr.                                       | 6     | 40       | -1    | 8        |
| Modemaaren                                                                                                                                                                                                 | Ctr.                                       | 6     | 40       | -     | 8        |
| Regenschirme                                                                                                                                                                                               | Ctr.                                       | 6.    | 40       | -     | 8        |
| 30. Gegenstande außer dem Handel. Bagage, welche Reisenbe gum eigenen Gebrauch mit fich fubren                                                                                                             |                                            | fre   |          |       |          |
| , welche auf andere Beije ein : oder ausge-                                                                                                                                                                |                                            | 110   | ۱ ۱      | fre   |          |
| führt wird                                                                                                                                                                                                 | Ctr,                                       | -     | 8        | -     | 8        |
| Rleidungoftude und Beigzeug, Sausrath und fonftige Effetten in Gin: und Auswanderungofallen                                                                                                                | Ctr.                                       | _     | 1        | _     | 1        |
| Lebensmittel, weldhe Reisende zum eigenen Gebrauch mit sich fuhren                                                                                                                                         |                                            | fre   | i        | frei  |          |
| Wein, welchen Frembe, Die inlanbifche Badorte bes fuchen, ju ihrem Gebrauch mit fich fuhren                                                                                                                | -                                          | fre   |          | frei  |          |

| Constitution of the second of | Einhei | Eingangszoll | Ausgangs zoll |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30. Gegenstände außer bem Handel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | fl. fr.      | fl. fr.       |
| Transportmittel: Gefährte, Thiere, zum Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1            | ,             |
| ber Reisenden und Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      | frei '       | frei          |
| Biehfutter, welches Fuhrleute jum Unterhalt ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |              |               |
| Pferde 1c. mit sich führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      | frei         | frei          |
| Gegenstände jur Berpadung: Faffer, Tonnen, Riften,<br>Cade, Tucher, Matten zc., wenn fie mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | -            |               |
| den Waaren oder abgesondert ein : oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |               |
| ausgeben und nicht jum Sandel bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |               |
| find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | frei         | frei          |
| Floß : und Schiffergerathichaften jur Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _      | frei         | frei          |
| Bertzeuge aller Urt, welche Handwerker und andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |               |
| Arbeiter gu ihrem Gebrauch mit fich fub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1            |               |
| ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _      | frei         | frei          |
| Gerathschaften manbernder Kunstler - Bachefiguren Cabinete und andere Kunstfachen, Die gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      | frei         | frei          |
| Shau ausgestellt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | frei         | frei          |
| Thiere, fremde, welche gur Schau berumgeführt mer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1            | ""            |
| ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | frei         | ° frei        |
| Schauftude ju Sammlungen, Mineralien, Pflangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |               |
| Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ctr.   | - 8          | -   8         |
| Bubereitete Urzneien fur einzelne Rrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | frei         | frei          |
| Ausfaat und andere gur Aders, Biefen: und Reben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |               |
| fultur erforderlichen Gegenstände, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |               |
| Inlander auf eigenthumliche oder ge-<br>pachtete in Grenggemarkungen des Auslan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |              |               |
| bes liegende Grundstude ausführen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | -5           |               |
| die barauf gewonnenen unmittelbar nach ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |               |
| Trennung eingebenben Erzeugniffe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _      | frei         | frei          |
| Musfaat und andere gur Ader s, Biefen : und Rebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |               |
| fultur erforderlichen Gegenstande, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 13           |               |

| 50. Gegenftanbe außer bem Sandel.                                                                                                                                | Ginheit | Eingangezvll. | Ausgangezol |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| Auslander auf eigenthumliche oder ge-<br>pachtete in Grengemarkungen des Inlandes<br>liegende Grundstude einführen und die                                       | ,       | fl. fr.       | fl. fr.     |
| darauf gezogenen unmittelbar nach ber Tren:<br>nung ausgehenden Erzeugniffe, im Fall                                                                             |         |               |             |
| Bieh, welches Inlander auf ihre in Grenggemar-<br>fungen des Auslandes liegende Guter jum<br>Arbeiten oder Waiben ausführen und                                  | _       | frei          | frei        |
| von da zuruckringen - Bieh, welches Auslander auf ihre in Grenzgemars<br>fungen bes Inlandes liegende Guter zum<br>Arbeiten oder Waiten ein: und von da          | _       | frei          | frei        |
| wieder ausführen, im Fall der Regi-<br>prozität                                                                                                                  | _       | frei          | . frei      |
| Grenzgemartungen liegende Mahlmublen<br>verbringen, und das daraus gewonnene<br>Mehl welches sie zurudführen                                                     | -       | frei          | frei        |
| Getraite, welches In lander auf auslandische in Greng-<br>gemarkungen liegende Mahlmuhlen verbringen<br>und bas baraus gewonnene Mehl, welches                   |         |               |             |
| fie einführen, im Fall ber Regiprogitat<br>Bolg, welches Auslander auf inlandische in Greng-<br>gemartungen liegende Sagmublen bringen,                          |         | frei          | frei        |
| und die daraus gewonnene Schnittwaaren,<br>welche sie zurudführen<br>Bolz, welches Intander auf auslandische in Grenz-<br>gemartungen liegende Sagmuhlen führen, | _       | frei          | frei        |
| und die baraus gewonnenen Schnittwaaren,                                                                                                                         |         |               |             |

| 30. Gegenstände außer bem Handel.                                                                                                                                                                              | Ginheit. | Eingangezoll, | Ansgangszoll. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| welche fie gurudbringen, im Kall ber                                                                                                                                                                           |          | fl. fr.       | ff. fr.       |
| Reziprozitat                                                                                                                                                                                                   | -        | frei          | frei          |
| Gebrauchte Werkzeuge und Geräthschaften, welche Ausstand zur Res<br>lander in unverpadtem Zustand zur Res<br>paratur einbringen und wieder zurücksubren<br>Gebrauchte Werkzeuge und Geräthschaften, welche Ins | -        | frei<br>      | frei          |
| lander in unverpactem Zustand zur Res<br>paratur ins Ausland fuhren und zuruch:                                                                                                                                |          |               |               |
| Pferde, Rindvieh, Schaafe, welche auf auslandische<br>Markte zum Berkauf geführt und unver-                                                                                                                    | _        | frei          | frei          |
| fauft jurudgebracht werden Fabrifate und handwerkswaaren, welche inlandische Raufleute und handwerker auf benachbarte                                                                                          | -        | frei          | - -           |
| • Meffen und Jahrmarkte führen und unverstauft zurückbringen                                                                                                                                                   | *        | frei          |               |

## Borfchriften über die Anmendung des Carifs.

<sup>1)</sup> Der bem Tarif bu Grund liegende Centner besteht aus 100 Pfunden und ift gleich 50 frangolischen Rilogrammen.

<sup>2)</sup> Die Dhm besteht aus 100 Maas 3) Das Malter : : 100 Meglein

gleich 1 ! Hectolitre frangofifcen Maafes.

<sup>4)</sup> Der Fuß theilt fich in 10 Bolle und ift gleich 3 frangofischen Decimetern.

<sup>5)</sup> Das Rlafter holzmaas hat 6 guß hobe, 6 guß Breite, und 4 guß Scheitlange ober 144 Cubiffug.

- 6) Der Buber, Roblenmaas, ift gleich 10 Malter over 55 & Cubiffus.
- 7) Die Roglast wird zu 12 Centner angenommen. 3m Fall einer augenscheinlichen Ueberladung, ober einer offenbar nicht vollstandigen Ladung ist ber Zoller berechtigt und verbunden, die Centnerzahl abzuschäßen, und die Berzollung nach Bierztels Roglasten vorzunehmen.
- 8) Gegenstände, wovon ber Boll feinen gangen Rreuger beträgt, find jollfrei; ber fieht ber Bollbetrag im Gangen aus Rreugern und Bruchfreugern, fo werben letztere nich, erhoben.
- 9) Baaren, beren Berzollung nach Centner vorgeschrieben ist, mussen nach bem Brutto-Gewicht, b. h. mit Einschluß ber Berpadung verzollt werden.
- 10) Sind Gegenstande gusammen verpackt, welche verschiedenen Zollsagen unterliegen, so wird bas Gewicht ber Verpackung (Thara) auf die einzelnen Gegenstande nach Verhaltnig ihres netto Gewichts vertheilt.
- 11) BaarenColli, welche mehrere mit verschiedenen Zollfagen belegte Gegenstände ents halten, und wobei das Gewicht nicht für jede BaarenGattung besondere, sondern nur im Allgemeinen angegeigt ift, so wie Baaren, denen eine allgemeine Benennung gegeben wurde, welche mehrere mit verschiedenen Zollen belegte Gegenstände unter sich begreift, sind nach bemjenigen dieser Artisel zu verzollen, ber dem bodiften Bollsab unterworfen ift.

Zeigt fich bei ber Abladung am Bezugsort, baff auf Diese Beise zuviel Boll bezahlt worben ift, fo follen bete Debrbetrage rudvergutet werben.

- 12) Baaren, welche im Tarif nicht namentlich erwahnt find, aber zu einer barin fter benden Baaren Sattung gehoren, muffen nach biefer, und wenn dies nicht der Fall ift, nach einem abnlichen Artifel in Boll genommen werden.
- 13) Marfroiftualien, welche getragen werden und aus mehrern Gegenständen bestehen, Die verschiedenen Bollichen unterliegen, find nach dem Werth mit 3 fr. vom Gulbben beim Eingang, und & beim Ausgang in Boll zu nehmen.
- 14) Eisengußwaaren und geschmiedetes Sisen, welche über Birkenau durch die Zollstation Beinheim, und über Gammeldbach durch die Zollstation Gerbach und durch die Zollstation Wertheim eingehen, haben nur die Halfte des tarifmaßigen Zolls zu entrichten.

15) Rudfichtlich ves holgsolles find bie in ber Berordnung vom 30. November 1826. (Regierungeblattt Rr. XXIX.) Art. 2. angeführten Borfchriften über bie Anwendung bes Zarifs, auch funftig ju beobachten.

Sben fo bleibt nach Art. 5. bas auf ber Ringig, Murg, Eng und bem Nedar in Stammen ober Sagwaaren verfloßt werbenbe holz, unter Fortentrichtung ber bisherigen Abgaben, von bem burch ben Tarif regulirten Ausgangszoll wie bisher frei.

- 16) Eine Beranberung bes Getreibezolls nach bem Steigen und Fallen bes Rernen und Baferpreifes fann nur auf Berordnung bes Finangministeriums, welche burch bas Regierungeblatt offentlich verfundet werben muß, eintreten.
- 17) Bis auf weitere Berordnung, ift an ber fublichen Grenze vom Rhein, bis an die Burtemberg'iche Grenze am Bobensee, und von biesem Punkt langs ber Wurtemberg'ichen Grenze bis an die Zollftation Deffingen bei Mohringen, vom Malter Beigen, Kernen, Roggen und Gerste 8 fr., und vom Malter Spelz und Safer 4 fr. Eingangezoll, und 1 fr. Ausgangezoll, ohne Rudficht auf ben Preis, zu err beben.

#### (Den neuen Bolltarif betreffenb.)

Die Großherzogliche Steuerbirection erhalt ben Auftrag :

- 1) bas obenftebende provisorische Gefet mit bem 15. Juli b. 3. zu vollzieben und vollzieben ju laffen.
- 2) Die dieffeitige Berordnung v. 19. Januar 1827, RegierungeBlatt Nro. IH. nebst bem mit derfelben emanirten Localtarif über den Ausgangszoll von Brennsholz, Holzfohlen, Torf und Rinden, bis auf weitere Berfügung, in Kraft zu erhalten, und
- 3) bie Ein : und Ausgangszolle berjenigen in der Abtheilung 9. des Tarifs genannten Gegenftande, welche nach bem Seiegen und Fallen bes Preifes einem vers anderlichen Jollfat unterworfen wurden, nach bem Maasstab erheben zu laffen, welcher eintritt, wenn ber Preis bes Malters Kernen unter 10 fl. und ber bes Malters Safer unter 3 fl. 12 fr ftebt.

Carlorube, ben 23. Juni 1827

Finangminifterium.

Vdt. Pfeilftider.

### Lubwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Baben, Serzog zu Zähringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Sanau 2c. 2c.

Bir haben auf unterthanigsten Bortrag Unferes Finanzministeriums beschloffen und beschließen hiermit provisorisch, was folgt:

Fuhren, womit Getraide und Bein nur von einem Orte des Inlandes an einen andern Ort des Inlandes oder in das Ausland gebracht werden foll, find frei vom Straßengeld; ebenso find es fur diese Falle die leeren Fuhern, welche mit jenen Erzeugnissen befrachtet werden sollen oder befrachtet waren.

Fuhren, womit Getraibe oder Bein ein ; oder durchgeführt wird, unterliegen, wie biober, auch funftig bem Stragengelb.

hieran geschiebt Unfer Bille, ben Unfer Finangministerium ju vollziehen bat. Gegeben ju Carlerube, in Unferm großbergoglichen Staatsministerium, ben 21. Juni 1827.

### Lubwig.

Vdt. von Bodh.

Auf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit. Gidrobt.

(Die Strafengelbfreiheit von Fuhren, womit Getraibe und Bein von einem Ort bes Inlandes an einen andern Ort bes Inlandes gebracht oder ausgeführt wird, betreffenb.)

Borfiehendes provisorische Gefet tritt mit bem Tag feiner Bekanntmachung in Rraft.

Die großherzogliche Steuer Direction ist mit feinem Bollzug beauftragt. Carlorube ben 23ten Juni 1827.

Finanzminifterium. von Bodb.

Vdt. Pfeilftider.

## Befanntmad, ungen. (Stiftung zu mohltbatigem 3med.)

Der verstorbene großherzogl. hofrath und vormalige Reichofdultheiß Leopold Zav ver Witich zu Offenburg, hat bem Armenspital baselbst 1000 fl. woraus alle Jahre 40 fl. unter Die Sausarmen ausgetheilt werben sollen, sobann bem Armenhaus allba 1000 fl., aus beren Zinsertrag allighrlich bas Lehrgelb fur einen mittellosen Burgerstohn, und weitere 1000 fl. ber nemlichen Unstalt, woraus allightlich bas Lehrgelb fur eine Arme Burgerstochter zur Erlernung ber Rochfunst und haushaltung mit 40 fl. bezahlt werben solle, vermacht. Dieser wohltschiegen Schnellung wurde die Staatsgenehmigung ertheilt, und wird bieses zum ehrenden Andenken bes Wohlthaters hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

#### Orbens = Berleihung.

Seine Ronigliche Sobeit ber Grofherzog haben unterm 2ten Juni b. J. gnabigst geruht, bem Pralaten Bahr, bisherigen Ritter bes Zahringer Lowen-Ordens, nunmehr bas Commandeurfreuz, und bem Stadtpfarrer Dr. Karbach in Mannheim, bas Ritterfreuz biefes Ordens huldvollft zu verleihen.

#### Medaillen = Ertheilung.

Seine Königliche hoheit der Großherzog haben Sich gnabigst bewogen gefunden, dem evangelischen Schullebrer Johann Abam See zu Sedenheim, für seine langichtig treu geleisteten Dienste die goldene SwillBerdienst: Medaille huldreichst zu verwilligen.

#### Dienft . Nadrichten.

Seine Adnigliche Sobeit haben Sich guabigft bewogen gefunden, dem gewesenen Pfarrberweser Gottschalt ju Deidelbronn, als gegenwärtigen Gehalfen seines Baters , des Detans Gottschaft zu Pforzheim, den Charafter als Pfarrer buldreichft zu ertheiten.

Durch Berfegung des Pfarrers Jatob auf das Kaplaneibenefigium ju Liptingen, ift die Pfarrel Ludwigshafen, vorfin Sernatingen, mit einem beildufigen Ertrag von 400 fl. in Geld, Raturalien, 3ebend- und Guterertrag erledigt worden. Die Kompetenten um diefe Pfarrpfrunde baben fich nach der Berordnung im Regierungeblatt vom Jahr 1810. Dro, 38, Art. 2 und 3. ju benehmen.

Die tatholifche Pfarrei Darlanden, Candamis Carlsrube, ift bem Pfarrvermefer Johann Baptift Lobr ju Dberhaufen,

die tatholliche Piarrei Plittereborf, Oberamte Raftabt, bem bieberigen Raplan Jgua; Sedler in Maifc,

das feit Jahren erledigte Eggifche Raplaneibenefizium ju Erpberg dem bieberigen Raplan Seig ju Liptingen , und

Das erledigte Auraffaplaneibenefijinm ju Saufad, Stadt, im Ringigfreife, bem Bifar Seberia Bifert in heitersheim guabigft verlieben worden.

Seine Roniglide Dobeit haben Sich guabigft bewogen gefunden, die erledigte ebanget. Pfarrei Geripach, Defanate Schopfbeim, dem Pfarreandidaten Johann Chriftian Schneibel von Emmendingen, bulbreichft zu übertragen.

## Grofferzoglich : Babifches

## Staats und Regierungs Blatt.

Carlerube, bem 30ten Juni 1827.

Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Babringen, gandgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und hanau m. 2c.

Durch ber §. 1. bes Gefeges vont 30ften Jentter 1819. Die Rechteverhaltniffe ber weltlichen Civil: Staatebiener betreffent, haben Bir festgeset, daß alle Civil: Staatebienfte bis zu ben Ranzlisten: Diensten bei Mittelstellen abwarts und mit Einsichluß berfelben, in ber Regel nach fünfjahrigen Dienstleistungen bes Dieners, unwider: ruflich senn sollen.

Um nun bei jedem einzelnen Diener ermessen zu tonnen, ob es zwectmäßig sen, benselben in die Periode eintreten zu lassen, in welcher seine Unstellung nach bem Ger seine unwiderruflich wird, oder ob es nicht angemessener sen, ihnt den Dienst ganz aufzulandigen oder eine langere Prufungdzeit zu bestimmen, haben Unster sinntniligen Ministerien Und rucksichtlich aller Staatsdiener, welche bereits angestellt sind und ferner angestellt werden, so lang deren Prufungdzeit dauert, im Monat Jenner jeden Jahrs über ihre Fabigseit, Fleiß und Sittlichkeit Bortrag zu erstatten und hierauf Unsere weitere Entschießung zu erwarten.

Gegeben , Rarlerube ben 15ten Dai 1827.

### Lubwig.

Vdt. Erbr. v. Berdbeim.

Muf Befahl Geiner Ronigliden Sobeit.

Ludwig von Gottes Inaben, Großherzog zu Baben, Herzog zu Bahringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Hanau 2c. 2c.

In bem Conferiptions Gefes vom 14ten Mai 1825. ift veroronet, bag jeder Familie ein Sohn, mithin auch ber einzige Sohn, vom wirfliden Gintritt in ben Kriege- bienft freigelaffen werden folle.

Diefer Bestimmung lag Die wohlgemeinte Abficht jum Grund, auf ber einen Geite ben Eltern ober bem überlebenben Elterntheil eine Unterftugung wenigstens von einem ibrer Rinder, oder endlich elternlofen Gefchwiftern unter vierzehn Jahren ben Beiftand Des altern Brubers zu erhalten, auf Der andern Geite aber Die Befreiung zu Diefent 3wed nicht von oft manbelbaren Unfichten. auch mobl von Begunftigungen. fontern von bem gleichformigen Ausspruch bes Gesetzes abbangig zu machen. Gebon bei ben offentlichen Berhandlungen über ben Entwurf bes Gefetes haben fich barüber porguglich Bweifel erhoben: ob burch biefe Musnahmen verbunden nut bem Musfall, ber burch Untqualidfeit ober megen Mangel bes Magies entfieht, Die Babl ber gur wirflichen auspreung uorig bieibenben na nicht fo unverhaltnifmagig mindere, bag nicht nur auf Dieje Pflichtige eine wirkliche und um ber Befreiung ber übrigen willen um fo empfinde lidere Laft gemalzt werbe, fondern auch, wenn wegen biefer Ausnahmen einige Begirte Die auf fie ausgeschlagene Quote nicht follten aufbringen founen, beren Ergangung aber nothig wird, ob aledann nicht auf andere Landesbezirke gegriffen und badurch eine ihre eigentliche Berbindlichkeit weit überfteigende Concurreng verlangt werden muffe. Bei ben von der andern Geite bagegen gebegten bringenden Bunfchen, berartigen Befreiungen ftatt zu geben, haben wir foldhe zwar zugelaffen, in der Ueberzeugung jedoch, bag bie Erfahrung allein über Die Rathlichfeit Der Fortbauer Diefer gewünschten Ginrichtungen entideiben tonne.

Gleich bei ber ersten nach ben Borichriften bes obengebachten Conferiptions Gefeges vorgenommenen Aushebung haben fich Die erwähnten Broeifel als richtig bestätigt.

Gilf Memter konnten ihre Quote nicht abliefern, und in bebeutenben Ortschaften mußten fammtliche Conferiptionspflichtige theils wegen Untauglichfeit, theils gur Unter-

stugung ber Familien freigelassen werden. Aber auch die bewaligie Unterstügung hat ihrem Zwed selten entsprochen, indem viele, als zur Unterstügung bestimmt, in Aufrechnung kamen, die nach ihrem Alter und nach ihren forperlichen Kraften dazu nicht brauchbar, oder andbere freigelassen werden mußten, deren die Ettern nicht bendtigit waren. Wenn also durch die Bestimmung des Geseiges auf der einen Seite theils Aufrechnungen als Unterstügung vorkommen, die es in der Wirtlichkeit nicht sind, theils Begünstigungen berbeigeführt werden für solche, die ihrer nicht bedürsen, während das durch für die übrigen wahre Bedrückung entsteht, auf der andern aber Unster landesdurch für die übrigen wahre Bedrückung entsteht, auf der andern aber Unster landesdurch sie für Unster haber Bedrückung auf disten wir es für Unstere Pflicht, diese drückenden Ungleichheiten, gegen welche sich auch die öffentliche Stimme erhoben hat, nicht länger fortdauern zu lassen, sondern einstweis len sogleich und die im Weg der Gesegebung das Erforderliche geschiehen kann, eine Einrichtung zu tressen, die werden baber auf erstatten Bortrag Unserse Ministeriums des Innern wie solgt:

S. 1

Der S. 23. Des Conferiptiond's Gefeges vom 14ten Mai 1825. und Die folden theils erlauternte theils mit ibm in Nerbindung frebende 6. 24. tio 28. etmiolicpited find provijorisch außer Birkung gescht. Der auf die Dienstbefreite fich beziehende Bei- fat bes S. 33. fallt weg.

6. 2

In hochst dringenden Fallen kann eine Dienstbefreiung von Unserem Miniferiumt bes Innern bewilligt werden, wenn die Unentbebrlichkeit eines jum Activdienst Berufes nen wegen nachgewiesener Bermögenssossigkeit der Ettern, des überlebenden Etternspills oder elternloßer Geschwister auf der einen, und wegen der durch die Einberufung ihnen entgebenden Unterstützung zur Gewinnun des Lebensunterbalts oder Fortbetrieb eines Rahrungszweigs auf der andern Seite, von solchen behautet und von der Jiehungs Behörde anerkannt, auch vor der Ausbebungs Behörde nochmals öffentlich bestätiger worden ift.

Ferner finden wir nothig zu veroronen:

§. 3.

Die Bestimmungen bes §. 32. werden proviforisch babin abgeandert, bag für Conservatione: Bezirte, Die eine Bevollerung von gehntanfend Geelen nicht haben, ein

ichicflicher Sammelplat gur Ausbebung auch in nachftgelegenen Bezufen beffimmt werben fann, jedoch unbeschadet der Berfügung des S. b., wornach die Aemter über funftaufend Geelen eigene Conferiptions. Begirte bilden.

Unfer Ministerium Des Innern ift mit bem Bollgug Diefes Unfere hochften Billens beauftragt.

Gegeben, ju Carlerube in Unserem Großberzoglüchen Staate : Ministerium, ben 21ten Runi 1827.

### Lubmig.

Vde. E. Minter.

Muf Befehl Seiner Roniglichen Sobeit.

### Befannstmachungen. (Die Conscription von 1828. betreffenb.)

Da in Gemäßheit bes Gesehes vom 14ten Mai 1825. Die Borarbeiten zur Conferuption pur vas Juhi 1802. im Manarhe Aus seinnen sollen, so werden alle Barbener, welche zwischen dem 1ten Senner und letten Dezember d. 3. einschließlich das 20ste Lebendjahr zurücklegen, ausgefordert, sich bei dem Gemeinderath ihrer Gemeinde anzumelden, oder anmelden zu lassen, sollen erchember d. 3. sich zu Hause einzussinden, um auf Borladung bei der Ziehungs und der Aushebungs Behörde per sonlich erscheinen zu können, oder aber die Erklätung, daß sie einen Mann einstellen wollen, zeitig einzweichen, widrigenfalls sie, der Ermanglung eines notorischen, nach 8. 22. des Gesehes untauglich machenden Gebrechens für tauglich angesehen, und soferne sie das Loos zum Militatveienst trifft, nach Vorschrift des Gesehes wom Sten October 1820. S. 4. als ungehorfam behandet und bestraft werden sollen.

Rarierube, ben 26ten Juni 1827.

Minifterium bes Innern. In Abwesenheit bes Minifters. Der Minifterials Director.

2. Binter.

Vdt. v. Roppe.

#### (Die Debaillen-Julagen ber Difftair - Individuen und Benfionairs betreffend:)

Seit einiger Zeit sind haufige Kalle vorgesommen, daß Militair Individuen und Phensonaire ihre Medaillen zulagen auf ein oder inchtere Jahre an dritte Persona gegen Aversal Striege Rasse eine ungebührliche Geschöckterschwerung verursaht vird, diese den eine der General Kriege Rasse eine ungebührliche Geschöckterschwerung verursaht vird, diese den feinedwege verbunden ist, die Medaillen Zulagen an andere Individuen, als an diesenigen, welchen solche verliehen worden, zu bezahlen, so wird hiermit versagt und zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß die General Kriege Rasse angewiesen ist, die Medaillen Zulagen allein an diesenigen Individuen, welchen solche ertheilt worden sind, auszubgablen, keine Anweisungen dieser Individuen aber an dritte Empfänger zu honoxiren. Kertseube den 12ten Juni 1827.

Rriege : Minifterium.

p. Schaffer.

Vdt. Ganber.

#### (Die Errichtung einer Obereinnehmerei in Beinheim betreffenb.)

Seine Ronigliche hoheit haben vermöge hochften Staats-Ministerial-Referipts vom 31ten v. M. St.M.Rro. 735. gnabigst genehmigt, Die Obereinnehmerei Manne beim auf Diete Stadt, Das Imt Schwezingen und auf Die zum Imt Labenburg gehörige vier Orte Raferthal, Ritchguithohaufen, Sandhofen und Sandborf zu beschränken und Dagegen zu Beinheim eine eigene Obereinnehmerei zu errichten, welche das Umt Beim beim und das Umt Labenburg mit Ausnahme der vorgedachten vier Ortschaften in sich begreifen foll.

Carlerube ben 16ten Juni 1827.

Finangminifterium.

Vdt. Pfeilftider.

#### (Stiftungen ju mobitbatigen Bmeden.)

- Der verstorbene Burgvogt Wilhelm Gottfried Deimling von Emmendingen hat ber hochbergischen Amalienftiftung baselbft 500 fl., und dem bortigen Stadt : und Filial: Allmosenfond 300 fl.;
- ein Ungenannter hat an Die Gemeinde Ebnet, Amte Bonnborf, eine Schenfung mit 50 fl. gur Bilbung eines Armenfonde,

ber verlebte Johann Den; von Oberalphen bat bem bortigen Schulfond 30 fl. : Ronrad Erondle von Rhina bat ber bortigen Gdule 60 fl.,

Die verftorbene Johann Repomud Adermanns Bittme ju Inglingen bat bem bortigen Armenfond 200 fl., und

Die Ratharina Gutgefell in Pfaffenweiler, Umte Staufen, bat bem baffaen Schulfond 50 fl. vermacht.

Bad jum ehrenden Undenfen ber Bobltbater offentlich befannt gemacht wird.

#### Dien ft = Madhrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog baben anabiaft gerubt, ben Cfadt. Direftor Baumaartner babier, ju Bezeugung bochft Ihrer Bufriebenbeit, und in Rudfict feiner befondern Berdienfte um die biefige Stadt, jum Gebeimen Rath dritter Rlaffe,

ben ebemaligen Direftor ber Staats. Unftalten. Commiffion, Minifterial. Rath Midermann, unter Ernennung jum Bebeimen Referendair und unter Enthebung feiner Gefcaftefubrung bei bem Minifterium bes Innern , jum Direftor bes Landwirthichaftlichen Bereins,

ben Stadt. Direftor Rettig ju Freiburg jum Minifterial. Rath bei dem Minifterium des Janern au ernennen ,

bem Minifterial. Rath Demeter bei ber Ratholifden Rirden Section, Die nachgefuchte Ent: laffung unter Begengung booft Ihrer Bufriedenbeit mit beffen treu geleifteten Dienften zu ertbeilen, und an beffen Stelle ben Decan Efcbad, Stadtpfarrer ju Erpberg, jum Minifterial . Rath bei phaebachter Stelle ju ernennen,

bem bei bem Miniferium bes Innern angeftellten Minifterial . Geeretar Mich. Barad ben

Charafter als "Uffeffor" bulbreichft ju ertheilen, und

den bei der Ratboliden Rirden Section angestellten Minifteriai. Regiftrator Sirid als Real. frator ju bem Durg . und Pfing Rreis Direftorium nad Duriach ju verfegen, an beffen Stelle aber ben Rreis. Regiftrator Moil ju Durlad als Minifterial. Regiftrator einguberufen.

Unterm 17ten Dai d. J. haben Seine Roniglide Sobeit die von dem Beren Furfica ju Furftenberg in Gemafbett Der Uebereintunft vom 14ten Mai 1825. gefchene Ernennung Des Dberamtmanne Jofeph Db fircher in Reuftadt jum SofgerichteRath in Meereburg anadiaft beltatiat.

Bodfibiefelben haben Gid gnadigft bewogen gefunden, den Dberamtmann Denginger gu Berlachsbeim als Rreis. Rath jum Dreifamfreis. Direftorium ju berfegen,

den Rriegs Minifferialpratitanten Adolph Gander jum Gecretair bei dem Rriegs Minifferium, ben Rechtspraftifanten Muguft von Teuffel jum Rammerjunter, und

ben Oberamtmann Shaff ju Dosbad jum Gtadt Director in Freiburg ju ernennen,

Die erfte Beamtenftelle ju Dosbach bem Amtmann Beter ju Beinbeim , und Das erlebigte Umt Beinheim bem Umitmann Bed ju Buchen ju übertragen,

ben Amtmann Bang in Brudfal jum erften Beamten in Buden ju erbennen, Dem Amtmann Umrath ju Eppingen bie zweite Beamtenfelle in Brudfal, und

bem Amtmann Bengler gu Schonau Die bermalen erledigte erfte Beamtenftelle gu Ettenbeim

ben Umtmann Bifded ju Pforgheim ale Amtmann nad Schonau ju ernennen,

bem Amis Affor Dis ju Waldfird unter Ernennung jum Amtmann, Die zweite, Beamten. ftelle in Pforzheim gu abertragen ,

beg Amtmann Balfer ju Stanfen in Rubeftand ju berfegen, und fatt feiner ben Amtmann Renmann gu Belbelberg bei dem Amte Staufen anjuftellen, endlich

Den beim Amte Eppingen bermalen beschäftigten Rechtspraftikanten Somibt jum Affeffor bei bemfelben ju ernennen.

Seine Roniglide Sobeit haben gnabigft geruht, ben Sofrath und Oberamtmann Giavel in Beiligenberg auf fein unterthaniges Anfuchen in Rubefland ju berfeben,

ber von Seiner Durchlaucht bem herrn Furften von Furftenberg geichtenen Ernennung bee bisberigen Bopficus Doctor Bauer ju heiligenberg, jum Phyficus in Duffingen, die landesberrliche Beftatigung ju ertheilen,

ben bisherigen proviforifden Steuer. Revifor Raifer ju Freiburg befinitiv in Diefer Gigen. foaft anjufiellen,

Das erledigte Phyficat Gerladebeim bem practifden Urst Des in Rendenau,

ben Borfter Reiß vom Seehauß auf bas erledigte Revier Rheinbifchoffsheim ju verfegen,

Sechaus bem foffericafiliden Balbinfpettor Arni perger mit bem Charatter als Dberfager ju Gbertrager,

bas burch die Dienftentjegung Des Forftere Ropp erledigte Mevier Beiligengell bem Forfiprat.

bas burd ben Lob des Dberforftere herrmann erledigte Forftrebler Rielafingen bem Jager-

bem Jagerpurid Friedrich Krutina, bas durch ben Tob bes Sorftere Rouig erlebigte Revier Bimerebach ju übertragen,

ben Forfter Mal von bem Forftrevier Malich auf bas Forftrevier Achern, und ben ObereinnehmereiBerweier Den ninger ju Mannheim bis jur herfiellung feiner Gefnab. beit in Rubeftand ju verfesen;

den DberGinnehmer Mathes ju Mosbach als DberGinnehmer nach Manuheim, und

ben OberGinnehmer Birnbacher ju Bertheim als folden nach Mosbach ju beftimmen;

Die Dber Einnehmerel Beinheim dem Dberjoller Ehrhardt ju Eimeldingen, und

Die OberGinnehmeret Wertheim, jedoch nur proviforifc bem Buchhalter Bleymann in abertragen.

Durch Befching bes Grofs, JufijMinifterii vom 8. Juni d. J. wurde ber Rechtipraftitant Soferb & autner von Bell jum Abustaten und Profurator bei bem hofgericht ju Freiburg ernannt.

Rach ordnungemaßig erftandeuer Drafung ift dem Canbivaten ber Pharmaele Johann Eb om ma von Tobtnau, Besirtsamt Schann, Carl Friedrich M ablhaufe von hetbiebeim und Marimitian Rapferer von Breiburg, Die Erlaubnif jur Aneabung ber Apothetertunft er-

ber Ingenieur. Eleve Brang Erofiter von Brudfal mit Der Rote ngut befähigt" als

Geometer aufgenommen worden.

Durch bas am Sten Juny erfolgte Ableben bes Dechants und Stadtpfarrers Pagif ift bie tatheilifche mit bem Stadtbefanat verbundene Stadtplarrei ju Mannheim erledigt. 3hr Cinfommen besteht in 1539. fl. 30 fr. au Seilo, 30 Malter Korn. 80 Malter Gpety, 20 Malter Gerften und 14g Magen holy nebft den beträchtlichen Stobigebuben. Daranf rubet aber bie Betrbidereit, 4 Applane in Roft und Logis zu halten und zu salarien. Die Kompetenten um diese Stadtwarrei haben fich innerhalb 6 Wochen bei dem Recarteriabriertorium zu melben.

Das Rapidnet Beneficium in Leipferdingen, Umte Blumenfeld, ift bem Raplanei Bermefer

Tolebb Maton Degmer bafelbft gnabigft übertragen morben.

Die Rurfilid Leiningen'fde Prafentation Des Pfarrvermefers Dichael Reim ju Altheim auf

Die bafide tatbelifche Pfarrei (Mitte Buchen) bat Die Staatsgenehmigung erhalten.

Seine Roniglide Dobeit haben bie erledigte Pfarrei Dehringen, im Seetreis, bem Pfarrer Georg Einen hummel in Sagnau hulbreichft übertragen. Dabnich ift bie tatholifche Pfarrei Pagnau, Amte Meersburg, mit einem beilaufigen Ertrag von 700 fl. in Stid, Naturapha, Anderectrag, erledigt worden. Die Kompetenten um biefe Pfarrpfrande haben wird bemerkt, bak fich ber Pfarrer gegein gebuberende besondere Bezahfung die Haltung eines Bie far im Varrbaus adfibienfalls gefallen taffen mus

Das erledigte Saplanet. Beneficium in Mach ift dem Raplan Bingeng Thurner ju Steif.

lingen guabigft übertragen morben.

Die etlebigte Pfarrei Lienfeim, Amts Waldebut, im Dreisamfreis, ift bem Bitar Abrian Beber mu Adrien anablaft übertragen worben.

Dem refignirten Pfarrer Stefan Ulmer ju Liptingen ift bas Raplanei Beneficium St. Jo-

Die Prafentation der Furfilich Leintugenichen Standetherrichaft bes Pfarrtandidaten Georg Ebert von Elfeng auf Die erlebigte Relforeffelle ju Dobbach hat Die Staatsgemehmigung erhalten.

### Großbergoglich = Babifches

## Staats und Regierungs Blatt.

Carlernbe, ben 20ten Juli 1827.

#### Berorbnungen.

Rachbem Geine Ronigliche Sobeit ber Wohbergog Gid gnabigft gu ertlaren gerubet haben, in Sochstdero Gigenschaft ale Standesberr in ben Grafichaf: ten Galem und Petershaufen, in ben herrichaften Gonbelsheim mit ben bagu gehörigen brei Sofen Bonnartebaufer : Sof. Erbbeer : Sof und Beimbronner : Sof, Stetten am talten Martt, Langenstein mit Beuren und Boltertehaufen und Mundhof mit ben bagu gehörigen Orten Abelereutbe, Terfenbarbt und Urnau famt Devenbengen, ber Uebereinfunft, welche ju Bollgiebung bes Urt. 14, ber teutschen Bunbes aucte mit bem Rurfile den Saus Fürstenberg am 11ten Rovember 1823 gefchloffen und burdy bas Regie: rungeblatt Dro. 1. vom Jahr 1824 zur offentlichen Renntnig und gum Bollgug acbracht worben ift, mit Ausnahme jener Bestimmungen beitreten zu wollen, Die auf Sichlitero fantesberrf. Befitungen in fo lange feine Unwendung finden tonnen, ale in beren Umfange bie Ausubung ber Berichtebarteit und Ortopolizei landesberrlichen Memtern anvertraut bleibt und nicht zu Besorgung tiefer Geschaftegweige eigene ftanten: bereliche Beamte aufgestellt werben, fo ift zwischen bem unterzeichneten zu Regulirung ber ftanbes : und grundherrl, Berhaltniffe ernannten Immediat : Commiffair Ctaaterath von Gulat und bem mitunterzeichneten fur Die ftanbesberrlichen Befitungen Geiner Ronfaliden Sobeit bestellten Kinam Director Berftlacher, ju Reftftellung Ded Rechtszustandes Diefer Geiner Roniglichen Sobeit bem Großbergog guftebenten Ranbesherrlichen Besitzungen nachstebende Uebereintunft geschloffen worben:

5. 1. Die durch das Regierungsblatt Aro. 1. vom Jahr 1824 bekannt gemachte die Kaussrechtlichen Berhaltnisse bes Fürstlichen hauses Kurstenberg feststellende landesderreliche Berordnung vom 12ten December 1823 wird in ben Eingangebemerften ftandesherr, lichen Bestigungen Geiner Koniglichen hoheit bes Großbergogs in allen jenen Bestimmungen, für welche in gegenwartiger Uebereinfunft nicht namentlich eine Ausnah: me festgefett ift, in Bollzug gesett, und alle sowohl ftandesberrliche als hohere und niedere landesherrliche Behorden werden zur genauen Bollziehung derselben angewiesen werden.

#### S. 2.

Ausgenommen und unanwendbar auf diese Seiner Roniglichen hobeit zuste, bente flandespertliche Bestigungen bleiben die in ber Bererdnung vom 12ten December 1823 fur bas furstiche Daus Furstenberg gegebenen Bestimmungen ber §§, 24 bis einschließlich 50 und die §§, 76. 77. 80 und 83 in fo lange, als die eigene Ausbubung der flandesherrlichen Gerichtsbarkeit und Ortspoligei zuhen und landesherrlichen Alemtern ans vertraut bleiben wird.

#### S. 3.

An die Stelle bieser in der Berordnung vom 12ten December 1823 enthaltenen SS. treten in fo lange, als die Ausäubung ber Juridviction und Ortopoligie in ben flandesberrlichen Bestigungen Seiner Roniglichen hoheit landesberrlichen Bestigungen, welche in ben SS. 26 bis einschließlich 33 und in bem S. 53 ber Berordnung vom 6ten Ortober 1825 Regierungsblatt Rro. 25. ben Rechtsgustand ber Furstlichen Standesberrschaft Salm: Krautheim selfstellen.

#### 5. 4

In Beziehung auf Forstgerichtebarkeit finden in der ftandesberrlichen Bestitung Gonvelobeim die §8. 34. 35. und 36. ber den Rechtegustand der Standesberrschaft Salm: Rrauthein bestimmenden Verordnung vom bien October 1825, in allen übrigen standesberrlichen Bestigungen Seiner Koniglichen hoheit aber jene Bestimmungen Amwendung, welche in dieser Beziehung die staatdrechtlichen Berhaltniffe des Fürstlichen hause Fürstlichen Saufes Fürstlichen baufes Fürstlichen in den §8. 52 bis einschließlich 57 der Verordnung vom 12ten Deember 1823 reguliren.

#### S. 5.

Seiner Konigliden Sobeit bem Großbergog und Sodft Ihren Rechte, nachfolgern wird die Befugnis vorbehalten, Die bermalen an ben Staat überlaffene Ausubung ber Jurisdiction und Orte: Poligei nach Gutfinden wieder an fich zu ziehen.

In bem Rall, bag Geine Ronigliche Sobeit ober Bochftbero Rechtenachfole ger von biefem Gich vorbebaltenen Recht Gebrauch maden werben, bort mit Ausnahme Des auf jeden Kall in Rraft bleibenden S. 53 ber Galm : Rrautheimischen Berordnung Die Birffamteit ber in S. 3 ber gegenwartigen Uebereinfunft enthaltenen Bestimmungen auf, und Geine Ronigliche Dobeit ober Bochftbero Rechtengchfolger treten in jene Rechte und Berbindlichkeiten ein, welche fur Die Furftliche Standesberrichaft Furftenberg in Beziehung auf Jurisdiction und Polizei. Bermaltung in ber landesherrlichen Berord. nung vom 12ten December 1823 feftgefett find.

Bon Diefer Uebereinfunft find -swei gleichlautende Exemplarien gefertiget und mit Borbehalt ber allerhochsten Ratification unterzeichnet und besiegelt worden,

Go gefcheben, Carlerube ben 25ten Juni 1827.

(L. S.) von Gulat.

(L. S.) Gerftlacher.

Nro. 888.

Wir Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog ju Baben, Bergog ju Babringen, Landgraf ju Rellenburg, Graf ju Salem, Petershaufen

und Sanau zc. zc.

genehmigen biermit vorftebenbe Uebereinfunft nach ihrem gangen Inbalt. Gegeben in Unferem Staats : Ministerium ju Carlerube unter Unferer eigenhandigen Unterfchrift und unter Beibrudung bes Staate, Siegels ben 28ten Juni 1827.

Lub wi a.

Vde. Frbr. v. Gensburg. (L. S.)

Muf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit. Gidrobt.

Obige von Seiner Roniglichen Sobeit gnabigst genehmigte Uebereinfunft wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht und inobefondere bas Murg: und Pfing-freisdirectorium und bas Geefreisdirectorium, soweit sie ben Birfungofreis eines jeben berührt, mit beren Bollzug beauftragt.

Rarieruhe ben 9ten Juli 1827.

Minifterium bes Innern. Bei Berhinderung bes Minifters. Der Minifterial Director. E. Minter.

Vdt. Rirn.

(Die Ausbehnung ber mit ber Großbergoglid hefflichen Regierung beftebenben Uebereintunft, megen Beftrajung ber Forft. Frevet auch Jagb . Sifcerei. und Walbfrevet betreffent.)

Durch eine nachtragliche Berabredung mit der Großberzoglich Seffichen Regierung ift die mit berselben bereits früher abgeschloffene, durch das Großberzogliche Staatsund Regierungsblatt Nro. IV. vom Jahr 1822. bekannt gemachte Uebereinfunft, wegen der zu treffenden wirksamen Maasregen zu Berhutung der Foriffrevel in den Grangwaldungen — nunmehr auch auf Jagb : Kifcherei: und Feldfrevel — insofern sie auf solche anwendoar ift — ausgedehnt worden.

In Gemadheit hochster Entschliegung bes Großbergoglichen Staatsministerii, wird biefes andurch zur öffentlichen Renntnis gebracht, und die betreffenden Behorden anger wiesen, die angeführte Uebereinkunft in vorkommenden Fallen nunmehr auch bei den genannten Kreveln in Unwendung zu bringen.

Carlerube, ben 11ten Juli 1827.

Minifterium bes Großherzoglichen Saufes und ber auswartigen Angelegenheiten.

> In Abwesenheit bes Ministers. Der Geheime Legationsrath

> > v. Muffig.

Vdt. Sagelin.

## Betanntmad, ungen.

Seine Konigliche Sobeit haben vermöge Sodifter Entschließung vom 11ten Mai b. 3, bem Maler Rudolph Rung babier auf sein unterthänigstes Unsuchen ein Vrivilegium fur Die Berausgabe seines lithographirten Werked:

"Abbildungen sammtlicher Pferde: Nacen mit naturhistorischer Beschreibung ze."
in ber Urt zu erthellen gnabigst geruht, daß jeder Nachdruck und jede Nachbildung die ses Berkes oder einzelner Theile desselben, sowie der Berkauf auswärtiger Nachbildungen im Umsanze des Großerzogthums bei Vermeidung einer Strase von "Ginhundert Reichstellern", der Confiscation aller derartigen Exemplarien zum Vortheil des Verlegers und der Erstattung des Labenpreises der Berlags : Ausgabe an denselben, für die bereits ausgegebenen Exemplarien, auf den Zeitraum von "fünf und zwanzig Sabren.", verboten wird.

Diefes wird hiermit jur offentlichen Renntniß gebracht. Carloruhe ben ften Juli 1827.

Ministerium bes Innern. Bei Berhinderung bes Ministers. Der MinisterialsDirector.

Winter.

Vdt. v. Roppé.

#### (Stiftungen ju mobitbatigen Breden.)

Rosalie habermuller zu Oberweiher hat
a) dem Rastadter Bürgerspital , , , , , 100 fl.
b) dem hauptmann Schwarz'schen Kond dasselbst , , 100 fl.
deren Zinsen zur Kleidung der Erstemmunisanten verwendet, und
c) weitere , , , , 100 fl.
welche unter die Rastadter haubarmen vertheilt werden sollen, vermacht,

Die Wittwe bes Joseph Meier in Schutterthal, hat bem bortigen Schul ; und Armenfond eine Schenfung von 50 fl. jugebacht, welches nach erhaltener Staatsgenehmigung, jum ehrenden Andenten ber Stifterinnen anmit bekannt gemacht wird.

#### (Debaillen . Berleibung.)

Seine Ronigliche Dobeit ber Grofbergog baben Gid gnabigft bewogen gefunden, bem Bagenmeifter Roftenbader fur feine lange treue Dienfte bie filberne Berblenfmeballe ju verteiben.

Seine Ronigliche Sobeit ber Grofbergog baben gnabigft gerubt:

ben 14ten December v. J. bem vormaligen Corporalfourier, jegigem RriegeRangleibiener Balentin Rittinger bie filberne Milliar Derbienfi Mebaille ju verleiben;

ben 2ten Mary b. S. bem Seconblieutenaut Schreiber, von der Suite der Infanterie, die nachgesuchte Entiaffung gu ertheilen;

ben 22ten April ben Secondlientenant Ruf, vom Infanterieltegiment Markgraf Bilbelm, jum Premiertientenant zu beforbern;

ben 17ten Dai bem Premierlientenant v. St. Julien, von der Artillerie Brigade, ben nach. geluchten Austritt aus bem Activstand bes Armee Corps mit Wartgeld, und der Erlaubnif die Uniform von der Suite ber Infanterie ju tragen, ju bewilligen;

bent 24ten Mai bem Solbaten Johann Duber, vom Infanterie Regiment Martgraf Wilhelm bie Bochfte Bewilligung ju ertfeilten, ble in Schweiger Dienften erworbene eidgenoffliche Sprenme-bailte ferure ju tragen;

den Bten Juni dem Sergeanten Margell Jorgen, vom Infanterienegiment Grofberjog, die fiberne Militar Berdienft Medaille ju verleiben;

ben ibten Jani ben Copitaln Alein. vom InvalibenCorpe in Benfionestand ju verlegen, und ben 18ten Juni bem Solbaten Jacob Friter von ber 2ten Compagnie des Invalidea Corps bie fiberne Militate Williaft Berbring Mechalle zu verleiben.

Der penfionirte Dajor Debbaus ift am 26ten Juni b. 3. in Dannheim gefforben.

#### Dienft = Dadtidten.

Seine Roniglide Dobeit baben Sich guabigft bewogen gefunden, ben OberRechnungerath und Stitenverwalter Creugbauer ju Dbermeiter, ben "Dofgariner Dreffer in Duriad inn ben Salinen Cassier Roch in Rappenain in Rubeftand zu verliegen, und bem Battenverwalter Somibt in Loftnan bie Salinan, mit bem Wohnfig in Dberweiter und Rollnan, mit bem Wohnfig in Dbermeiter um abertragen.

Bermer baben Sochfiele en bie erlebigte jum evangelifchen Rirdenfond gehörige Rellerei Schriebeim bem gewestenen Collector ju Eppingen Friedrich Wilhelmi ju übertragen, und bie Bereinigung ber Collectur Eppingen mit ber Collectur Bretten ju genehmigen gnabigft gerubt. Durch die Berfetung Des bisberigen Bhofiens Dr. Bauer ift bas Phoficat Delligenberg, berbunden mit ber teitiffnatigen Befoldung won 3399ff. und 120 fl. fir eine Pferbfourage, in Erichtaung gefommen. Die Competenten um Diese Stelle haben fich binnen 6 Wochen bei ber Farflich Krieftenberalichen Domainentanglei, m. Donauesschingen gu- melben.

Seine Roniglide Sobeit haben ber Bijte bes Piarrers Febnenberger um Belaffung ju Sanbhofen gnabigft willfahrt und bie baburd wieber erlebigte Pfarrei Bargen beren bis-

berigem Bermefer Ignas Rnobel,

fowie die eriedigte Pfarrei Broggingen dem Pfarrer in Bies Carl Effeulobr halbreichk übertragen, badurch ift die ebangel. Pfarrei Bies (Decanats Schopfbeim) mit einem Gempetenganfchiag von 421 ft. 26 fr. in Erledigung gefommen. Die Bewerber um biefe Stelle haben fich binnen 4 Bochen vorschriftemäsig bei ber oberften ebangel. Sirchenbebote gu melben.

Der Grundherrlich von Darfdifden Prafentatian Des Pfarrverwefers Doginth Stort in Rirchofen von Merbingen jur Pfarrei Solisbaufen im Dreifamtreis ift Die Staatsgenehmigung er-

theilt morben.

Durch das Ableben des Pfarrers Thada Banta ift die Pfarrei Auffingen Umte Mobringen im Seffreis mit einem beifanfigen Einfommen von 500 fl. in Beid, Raturalien und Belnugungen erteibigt worben. Die Competenten um diese katholifche Pfarrpfrache haben fich bei der Kafflich Kuftenbergischen Schabes. und Patronathereschaft vorschiftigutig ju melben.

Rach dem Antrag der evangel. Rirchen . und Drufungelommiffion find folgende in der legten Frubiabre Prufung eraminirte Theologen unter die evangelifc proteftantifchen Pfarreambidaten auf-

genommen worden :

August Sausrath, von Sochstetten. Friedrich Rarl Reibhardt, von Wertheim. Bic. tor Scholler, von da. Aibert Sievert, von Naftabt. Georg Saag, von Carlsruhe. Wilbelm Soffinger, von Pforgheim. Ludwig Friedrich Magner, von Sand.

Rachbenannten Randidaten murbe nach ordnungemäßig erftandener Prufung, Die Erlaubnif jur Tubunna ber innern Beilfunft, Bunbargneifunft und Geburtebuife ertheilt, und 4war :

a) jur Unsabung ber innern Beiltanft:

Dem Zojeph Schilling von Ldffingen mit dem Prädicat "gut" Dem Alexander Schilling von Freiburg mit dem Prädicat "hinlänglich"

b) Bur Ausübung ber innern heilfunft, Bundargneitunft und Geburtshalfe: Dem August Rerlinger von Offenburg, in allen 3 Sadern mit bem Prabitat "gut"

Dem Ladmig von Ban fer von Freiburg, als praftifore Arti - "binlanglich" befa als Derrmundart und Geburtsbeifer mit bem bigt

Pradicat maut"

c) Bur Ansabung ber Wanbargneifunft :

Dem practischen Arit Amand Maper von Freiburg, mit dem Prädlear "gun" —
Dem Aart August Schmidt von Emmendingen — "hinidaglich"
besächigt.
Dem Hofen Löffler von Öriebers.
— "binidaglich"

#### d) Bur Musabung ber Geburtebalfe:

Dem practifchen Mest Jofeph Duffner von Surfwangen, mit bem Prabicat "binlanglid" befähigt.

e) Bur Musabung ber Bunbarineifunft und Geburtebuife :

Dem praetifden Argt Dr. Sombrer von Freiburg,

als Dbermundarst mit bem Brabicat nausgezeichnet gut" ale Geburtebelfer " poritalid a

Dem practifden Mrat Dr. Rapferer von Rreiburg.

ats Obermundarat mit bem Dradicat " vorzuglich "

als Geburtebelfer

Dem praetliden Argt Beinrid Sin d von Dabibera,

als Obermundargt mit bem Prableat "borguglich"

als Geburtsbelfer

» gut " befåbigt.

Dem practifden Argt Dr. Segin von Philippeburg,

als Dbermunbargt mit bem Pradicat " aut "

als Geburtebelfer

Dem Carl Maier bon St. Blaffen, als Obermundarit mit bem Pradicat ante als Geburtebelfer Dem Robann Georg Grether von Geefelben .

"binlånglich"

als Obermundargt mit bem Pradicat als Geburtebelfer

"binlanglich "

iebem in beiben Radern mit bem

Prabicat "binlanglich befabigt."

#### bann

bem practifden Mrit Jofeph Starf von St. Blaffen bem Tofeph Buale pon Dablmick,

bem Sofeph Biff von Bengfird. und bem Muguft Gerwig von Pforabeim

Enblich murbe ben Canbibaten ber Mbarmacie :

Rriedrich Schridel bon Carlstube, und

Eduard Balter von Ueberlingen

die Erlaubnig gur Unentung ber Apotheferfunft, jedem mit bem Padicat "vorguglich befabigt" ertheilt.

Seine Roniglide Sobelt ber Großbergog baben auf bittliches Ansuchen bes giten Forfiere Baif in Liptingen anabigft gernbt, benfelben auf bas Revier Martborf in verfegen, bem bieberigen Forfiverfeber Saif in Martborf aber das Revier Liptingen gu übentragen,

und bem Guradlehrer Damance ju Beibelberg ben Titel ale Lector in ertheilen

## Großherzoglich = Badifches

## Staats und Regierungs Blatt.

Caribruhe, den 30ten Juli 1827.

## Berorbnung. (Den Gingangsjon vom Bein betreffend.)

In Erwägung, daß von Seiten der Koniglich, Wurtembergischen Regierung der bisher gegen das Großherzogthum bestandene Weinzoll von 6 st. per Wurtembergischem Einer, oder einea 3 ft. per Ohm auf 2 ft. 30 ft. per Ctr. oder 9 ft. per Ohm babischen Maases erhöht worden ist, wird andurch mit allerhöchster Genehmigung Seiner Koniglichen Hoheit des Großherzogs St.M.Rro. 1062. verordnet:

- Art. 1. Der Eingangszoll von 6 fl. per Dhm, welder nach bem bestehenden Tarif nur an ber Meingrenze von Baldschut abwarts und an ber nordlichen Grenze vom Rhein bis an die Eintritts: Station Bertheim erhoben werden soll, ist nunmehr auch an ber übrigen Landesgrenze, wo ber geminderte Zollsat von 1 fl. 30 fr. per Ohm vorzeschrieben war, von allen in Fasser eingehenden Weinen zu erheben.
- Urt. 2. Rudfidytlich ber Schweig hat es bei ben vertragomaßigen Zollsagen fein Bemenben.
- Die Steuerdirection ist mit bem ungesaumten Bollgug Dieser Berordnung, Die sogleich nach ihrer Bekanntmachung in Rraft tritt, beauftragt.

Carlerube, ben 26ten Juli 1827.

Finangminifterium. von Bodh.

Vdt. 28. Maler.

#### Betanntmachungen.

(Die unverhaltnigmäßige Unjahl der Candidaten der Rechte betreffend.)

Da, ungeachtet ber in fruberen Jahren wiederholt ergangenen Warnungen, Die Babl ber Candidaten ber Rechte noch immer unverhaltnigmaßig gunimmt, fo fieht man fich

veranlaßt, zur Rudsichtnahme fur Eltern und Vormunder hiermit bekannt zu machen, daß die Zahl der noch nicht angestellten Rechtspracticanten am Schlusse bes vorigen Jahres einhundert und vierzig betrug, daß seitbem wieder sechs und zwanzig aufgenommen, und im Laufe bieses Jahres bisher nur sechs Rechtspracticanten, theils als Obergerichts. Advocaten, theils als Wirtliche Staatsbiener angestellt worden sind. Dabei wird weiter bemerkt, daß sich zur nachst bevorstehenden Prusung wieder acht und zwanzig Rechtscandbaten angemeldet haben.

Carleruhe ben 17ten Juli 1827.

Juftig:Minifterium. Freiherr v. Bylinbarbt.

Vdt. S. v. Stodlern.

(Beftimmung ber Strafenfirede von ber Lubmigs. Saline Rappenan bis jum Redar.)

Die Diftanz der Strafenstrede von der Ludwigs : Saline nach Rappenau wird hiemit auf 1 Grunde, von Rappenau bis zum Reckar auf 1 Grunde regulirt, und die Großb. Steuerdirection beauftragt, daß gesehliche Chaussee: Geld daselbst erheben zu laffen.

Carleruhe ben 21ten Juli 1827.

Finanzminifterium. von Bodh.

Vdt. 28. Maler.

(Die Gintofung fammtlicher Bablicen Rentenfdeine ju funf Procent betreffenb.)

Das Großberzogliche Finanzministerium bat uns, mit allerhöchster Genehmigung Geiner Koniglichen Sobeit Des Großberzogs ben Auftrag ertheilt: alle im Cours befindlichen Sprocentigen Rentenscheine im Gesammtbetrage von fl. 3,377,200 nach und nach einzulosen.

Die bagu erforderlichen Gelder follen, soweit es die Raffen: Berhaltniffe nothwendig machen, gegen 42procentige Rentenideine von fl. 1000, fl. 500, fl. 100 aufgenommen, babei aber ben Besigern ber Sprocentigen Rentenideine von allen andern Personen, welche Rapitalien auf diese Beise bei und anlegen wollen, ber Vorzug eingeraumt vorrben.

Um unter Beobachtung biefer, ben gegenwartigen Crebitoren gewidmeten Rudfücht ben erhaltenen Auftrag sachgemaß vollziehen zu konnen, finden wir uns veranlaßt, folgendes zur Kenntniß sammtlicher Inhaber Sprocentiger Rentenscheine zu beingen:

- 1) Die 43procentigen Rentenfcheine find gang gleichlautend mit ben Sprocentigen;
- 2) Diejenigen Inhaber Sprocentiger Rentenscheine, welche ben Umtausch berfelben gegen. 4½ wegeentige, bem Rudempfang ihres Rapitals vorziehen, haben biefes innerhaib 4 Wochen verbindend zu erklaren. Die Erklarung kann mundlich bei ber Kasse ober schriftlich abgegeben werden, in letzterm Fall sind Bor: und Zusname und Wohnort bes Inhabers und die Rummern der Rentenscheine beutlich zu bezeichnen, auch ist zugleich zu bemerken, ob solche ft. 100 ober ft. 500 ber tragen.
- 3) Die Rudzahlung ber Sprocentigen Rentenscheine, fur welche ber ben Inhabern eingeraumte Borzug nicht in Unspruch genommen wird, erfolgt nach Urt. 4. ber Unlebende Urfunden, 6 Monate nach Ablauf ber Aufforderung an die Inhaber zur Empfangnahme bes Rapitals durch öffentliche Bekanntmachung der Rummern, und wird seiner Zeit, wenn nicht alle Rummern auf den nemlichen Termin zur Rudzahlung sommen, nach der naturlichen Reihenfolge berfelben geschehen.

Carlerube ben 26ten Juli 1827.

Großbergoglich Babifche Umortifatione:Raffe.

#### (Die Errichtung ber Gemeinde Bienten betreffenb. )

Geine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben vermöge bochfter Staats-Ministerials Entschließung vom 21ten v. M. Rro. 876, gnabigst genehmigt, bag ber Gemeinbe Zienken erlaubt werbe, sich von bem Bogteiverbande mit Sugelheim zu trennen und eine eigene Gemeinbe zu bilben; welches hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Carloruhe ben 2ten Juli 1827.

Minifterium bes Innern. Bei Berhinderung bes Minifters. Der Minifterial Director. L. Minter.

Vdt. v. Mbelebeim.

#### (Stiffungen ju mobithatigen Bmeden.)

Rarl Freiherr Roth von Schredenftein, Furftlich Furstenbergifder Dberftalle meifter in Donaueschingen, bat gur Dotation einer funftigen Pfarrei in Billafingen ein

Rapital von 300 fl., und zur Befferstellung bes bortigen Schullehrere, ein Rapital von 200 fl. gestiftet;

Ratharina Bud von Pforzheim hat bem bortigen Stadtallmofen und bem Burgerhofvitalfond jedem ben Betrag von 50 fl.,

Joseph Tritfdler ju Unterglotterthal hat dem bortigen Schulfond 50 fl., und Chriftian Reichenbach von ba dem bortigen Armenfond 40 fl. vermacht.

Diese Stiftungen haben Die Staatsgenehmigung erhalten, und werden gum ehrenden Undenfen der Bobithater hiemit offentlich befannt gemacht.

#### Dienft = Radrichten.

Seine Ronigliche Dobelt haben gnabigft geruht, Die Domainen. Berwaltung Emmenbingen bem Domainen. Bermalter hoper in Bretten ju übertragen.

Bu ber bei bem Großberzoglichen Juftig Ministerto im Mai d. 3. vorgenommenen Prafung hatten fich drei und zwanzig Rechtscandidaten eingefunden. Bon diesen wurden durch Beschluß vom 17ten Just d. 3. nachgenannte unter die Bahl der Rechtspracticanten aufgenommen :

Bolfgang Beder aus Deppenheim,
Ernst Lubwig Autber aus Derpenheim,
Friedrich Wilhelm Broblich ans Carlstuhe,
Emil August Groos einnaher,
Lubwig von Jagemann aus Gerlachseim,
Aboloh Schridel aus Carlstuhe,
Franz Auver Rothermel aus Steinbach,
Franz Litlein aus Königheim,
und zwar der weite bis fechste einschließich als gleich beschiebt.

Rati Ludwig Sas ans Rastadt,
Ratt Sauer ans Donaueschingen,
Brau; Blapic aus Freiburg,
Marimilian Ruth, und
Rati Maier ebendaber,
Jakob Deinrich Aubolf aus Donaueschingen,
Joseph Streicher aus Kreiburg, und
Friedrich Jutt aus Deideleheim,
ich besthäin.

Bon den eilf Cameral. Candidaten, Die fich im verfiossenen Spatjahr jur Staatsprafung da. bier eingesunden, wurden unterm ioten Mery d. J. nachgenannte unter Die Zahl der Cameralpracticanten aufgenommen :

Suflav Rublenthal ans Carlerube, Eduard Roman aus Pforgheint, Seorg Schmidt aus Carlerube, Robert Deibing aus Lorrad, Joseph Christ aus Eichtersheim, Fridolin Binkert aus Riesenbach, und Repomuck Fischer aus Singen.

Rach erftandener frenger Brufung find Die Ingenieur . Eleven

Ludwig Drefter' von Carierube, Georg Baumgartner von ba,

August Sprenger von Emmendingen, und Joseph Sof von Oberfirch,

unter die Babl ber Ingenieurpracticanten Ir Glaffe aufgenommen morben.

Seine Ronigliche Dobeit baben bie erlebigte Breb'iche Prafengfelle am Manfter jur Breiburg bem provijorifcen ManfterfabrilProcurator und Schaffter Johann Michael Me eißbarger, Pharter bon Spaffetten, gnabbigft übertragen, wodurch bie Phartei bungfetten im Landum Treiburg mit bem beitanfigen Einfommen von 900 — 1000 in Geld, Raturalien, Gaberertrag und etwas Ichnten, woram bie Berbindichteit jur haltung eines Wicars wegen de Filials Bucheim baftet, erledigt worde. Die Romperenten um diefe den Konfaresgesegen unterliegende Pharte pfrande baben fich nach der Bererdung im Regilit. b. J. 1810. Rro. 38, Art. 4. durch das bischfliche Witariat Konfang bei der Freiherriich v. Anton Wirschlichen Grundberrichaft, weicher alleffinder Witariat Konfang bei der Freiherriich v. Anton Wirschlichen Grundberrichaft, weicher altift zu melben.

Die erloligte Pfarrei Boofboeit im Ame Breifach ift bem bisberigen Pfarrer Trubtpert Maller in Eichbeach gnadigft übertragen worden. Dabnreb ift die fatholifde Pfarrei Eichbach, im Amt Staufen mit einem beilänfigen Einkommen von 600 fl. in Gelb, Raturaffxum und etwas Gaterertrag eriedigt. Die Kompetenten um diefe ben Konturegefegen unterliegende Pfarrpfrande baben fich nach ber Werordnung im RegBitt, v. 3. 1810, Nro. 33. indbesondere nach Att. 4. ju benehmen.

Seine Ronigliche hobeit haben ber unterthänigsten Bitte des jur Pfarrei Bildband besorten Pfarrer Anton Steinam, anf seiner bisherigen Pfarrei Poppenhausen verbleiben gu barfen, gnadigst wilfahrt. Daburch ift die Pfarrei Bildband, Amts Gerladofteim im Main- und. Taubertreis mit einem beifanfigen Ertrag , von 600 — 700 fl. in Behnden, Gater und Grundstinen erledigt. Die Kompetenten barum haben fich nach ber Werordnung im Regesbitt, b. 3. 1810, Nro. 38. Art 2. und 3, bei bem Main- und Taubertreis Directorium zu melben.

Die Pfarrei Leipferdingen im Amt Blumenfeib murbe bem Pfarrer Fibel Rarg ju Obergell in ber Reichenau gadbigft verlieben. Die Kompetenten um bie bieburd erledigte Pfarrei Obergell im Begirtsamt Konflang mit einem beitäufigen Einfommea von 700 — 800 fl. in Geld, Maturalsompeteng. Gute und Zehndenertrag, haben fich nach Borfcprift bes Regultts v. J. 1810. Rro. 38. Art. 2. und 3. ju benehmen.

Ferner haben Seine Konigliche hobeit gnabigst gerubt, bie erledigte tatholifce Pfartel Pfeingen im Sectreis, bem bishertigen Raptan Johann Baptift Martin ju Brauntingen ju abertragen. Daburch ift bas jur feelforglichen Aushalfe bestimmte Raplaneibenefizium in Brauningen im Sectreis mit einem beilänfigen Einfommen von 500 fl. in Geld, Sebenjafen, Guter und Behendertrag erledigt. Die Rompetenten um biefe ben Kontursgefegen unterliegende Kuratfaplanet faben fich nach ber Borichfeilt im Reguitt, v. J. 1810. Nro. 38. insbesondere Art. 4. ju beneichmen.

Das erledigte Raplaneibenefizium in Rothweit, im Amte Breifac, ift bem bisherigen Bifar in Belblird Br. Raver Rerter von Ronflang gnabigft übertragen worden.

Durch das Ableben des Pfarrers Carl Ludwig Digig ju Grenjach ift Diefe Pfarrei (Detanats torrad im Oreifamireis) mit einem Rompetenganichiag von 640 fl. in Erledigung gefommen.

Die Bewerber um Diefelbe haben fich burch ihre Detanafe bei ber oberfien edangelifchen Rirchenbeberbe binnen 4. Wochen zu melben.

Durch bus Ableben bes Pfarrers Safflein ju Sedad (im Main . und Cauberfreis) ift bie bafige tatholiich Pfarret mit einem beilaufigen Giatommen von 600 ft. in Gelb , Raturalien, Gaterring und etwas Behenten erlediget worden. Die Rompetenten um diefen Pfarrbient baben fich bet Burftlich von Leiningen'ichen Standes- und Batronathersichaft nach Bocfarife ju melben.

#### Todes = Falle.

Mm. 14ten Juni b. 3. ift ber Großberjogl. Forftrath Bilder babier, am 15ten Juni ber geheime Regierungbrath hartleben in Mannheim,

am 15ten ber Mmts Affeffor Dagete in St. Blaffen,

am 22ten beffelben Monats ber Umitaffeffer Greiner in Bonndorf;

fobann am iten Juli b. J. ber Oberhofgerichte Ceretar Rungleirath Bernhard Jofeph BB cg. in Mannbeim,

am 3ten Juli ber MinifferialRegiftrator Reffer Dabier,

am 23ten beffelben Monate ber Borftmeifter Gifcher in Ct. Blaffen, und

am 26ten ber General. Regiftrator Roll bei bem Minifterium des Junern verfiorben.

## Großherzoglich = Badisches

## Staats und Regierungs Blatt.

Carleruhe, ben 8ten Muguft 1827.

Lubwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baben, Herzog zu Zahringen, Landgraf zu Mellenburg, Graf zu Salem, Perershausen und Hanan ze. ze.

Auf ben Bortrag Unferes Juftigministeriums uber bie Bollftredung ber amtlichen Executions: Befehle in Privat: Schulbfachen finden Bir Und gnabigft bewogen, gu perordnen:

#### 21 rt. 1.

Das in mehreren Aemtern des Murg ; und Pfing ; fo wie des Kinzigkreifes ichon langst bestehende Institut der Amte Exequenten wird bis zur Erscheinung einer allges weinen Executions : Ordnung ferner beibehalten und soll auch in den übrigen Aemtern bes Großberzogthums nach folgenden Bestimmungen provisorisch eingeführt werden.

#### Urt. 2

Die Amte: Erequenten find vorzugeweise aus ber Zahl ber in Unseren Militar-Diensten gestandenen Excapitulanten, jedoch nur widerruftich, anzustellen, und lediglich zu Besorgung ber in Privat Schuldsachen gerichtlich erkannten kabrnifpkfandungen, so wie zur executiven Beitreibung ber, Landes : Standes ; und Grundberrlichen Gefalle zu vervenden, auch auf eine hierfur zu ertheilende schriftliche Instruction mit Handgelübbe zu verpflichten.

#### Mrt. 3.

Diefelben find in ihrein Dienfte ben Memtern unmittelbar untergeordnet und haben beren Auftrage fets unter Bugiebung einer von bem Ortovorftand bafur beftellten Be-

richteperson ju vollziefen, auch über Die erhaltenen Befehle und beren Befolgung ein besonderes Dienftbuch zu fuhren.

Ihre Dienstverrichtungen befchranten sich in ber Regel auf ben ihnen angewiesenen Bezirf, und auf die wirkliche Auspfandung der dem Zugriff unterwerfenen Fahrniß, so wie auf deren Ablieferung an den Ortevorstand zur gerichtlichen Berwahrung oder Bestellung eines hüteres.

#### 21 rt. 4.

Die Unter Erequenten haben bafur Die tavordnungemaßig befimmte Meilen und Auspfandungegebuhren, und zwar lettere von jedem einzelnen Schuldner, zu beziehen, aber auch zu erwarten, bag jede Unterlassung ihrer Dienstpflicht und jede Ueberschreitung ihrer Befugniß auf bas Strengste werde gerügt werden.

Gie muffen im Dienfte flete mit einem Seitengewehr bewaffnet und mit bem Groß berzoglichen Wappenichilb auf ber Bruft verseben fenn, sonft aber in burgerlicher Rieb bung erscheinen.

Gegeben zu Carlorube in Unferem Großberzoglichen Staate, Ministerium ben 19.

### Lubwig.

Vdt. Frbr v. Zyllnhardt,

Auf Befehl Seiner Koniglichen Sobeit Poffelt.

#### Betanntmachungen.

(Die Begirte der Rreis. Oberbebargte im See. und Ringigfreis betreffend.)

Bermoge bochster Entschliefung Geiner Konig lichen hoheit aus bem Großber jogl. Staats Ministerium vom 19ten b. M. Aro. 999, werden mit Rucksicht auf bas in der Furstlich Furstenderzischen Sendenmene Infittut in Oonaue schingen die Standesherrlichen Aemter Bolfach und haslach vom Bezirf des Kreis. Oberhebarzte Dr. Ehrhart in Ettenheim getrennt, und jenem des Kreis: Oberhebarzte Dr. Rehmann in Oonaueschingen einverseibt, dagegen aber dem Bezirfe des Kreis. Oberhebarzte Dr. Ehrhart die Aemter hornberg und Ariberg zugetheilt.

Diefes wird zur offentlichen Renntniß gebracht. Carloruhe ben 30. Juli 1827.

Minifterium des Innern.

Frhr. v. Berdheim.

Vdt. Rirn.

#### (Stiftung und Bermachtnif ju wohlthatigem Bred.)

Der Raplan und Nachprediger Enbres von Pfullenborf hat eine Stiftung von 4000 fl. jur Unterftugung armer Burgerolinber gemacht.

Diefe Stifftung hat Die Staatsgenehmigung erhalten, und wird jum ehrenden Un-

#### Dien ft = Nadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Grofherzog haben fich gnabigft bewogen gefunden, bem Rammerrath von Seifried in Salem ben Karafter ale Bebeimer Dofrath ju ertheilen,

ben Profesor extra ordinarius der Rechtswissenschaft Dr. Frig in Freiburg jum Profesor ordinarius an der dortigen boben Coule und

Den Revisionsgehulfen Durr bei der evangelischen Rirchenfettion jum Revisor ju et.

Ferner haben Seine Roniglide Sobeit unterm 19ten Diefes Monate ben Oberamtmann Berber in Bieeloch in ben Rubeftand ju verfeben, und

bem Sofgeriches. Affeffor Lubwig Stad in Raftadt enticheibenbes Stimmrecht ju berleiben gnabigft geruht.

Die von bem herrn gurften von Salm Rrautheim gefchene Prafentation bes Umtmann Beible in Buden jur Beamtenfielle in Gerfachsbeim, fo mie

ble von bem herrn Furften von Furficnberg geschene Ernennung bes Staabtdirurgen Mitolaus Brunner in Emalingen jum Landdirurgats Affificaten in Sufingen haben die landes, berrliche Bestätigung erhalten.

Der. Ingenieurpracifant Abam Fund'e murde jum Baffer, und Strafenbau. Inspettor in Renfreiflett gnabigft ernannt,

Durch die Penfionirung des Phyfifus Dr. Sartori, ift bas Phyfifat Wiesloch, verbunden mit der normalmafigen Besolung von 399 fl. Gelb und 120 fl. far eine Pferbourage, in Erledigung gefommen. Die Kompetenten um diese Setlle haben fich binnen 6 Wechen vorschrifts. masia bei ber Gobervooliden Sanitate mmiffion zu melben.

Seine Roniglide Dobeit der Großbergog haben gnabigft gerubt, die erlebigte evangeliiche Pfarrel Bifcoffingen (Defanats Freiburg) dem bisberigen Sof- und Stadtvifar Rat ju Carisenbe,

Die erledigte evangeiliche Pfarrei Friedrichsthal (Landbefanate Carleruhe im Murg. und Pfing. treis) bem bisherigen Pfarrrvermefer ju Raferthal Georg Dies ju übertragen,

und den Pfartfandidaten Bilbelm Enefellus jum Sof. und Stadtvitar babler ju ernennen gnabigft geruht.

Da man beicioffen bat, Die feit geranmer Beit jum Beften ber Kapitelfraffnei forrach befandene Bermaltung ber Befoldung ber Pfarren Wittlingen in ber Didibe Lotrach, im Dreifam-

freis aufuheben, biefe Pfarret mit ber barauf gegebneten Befolbung wieber in nerleifen . und Dagegen bind eine Abache in Die befagte Ranitelichaffnet in bebingen: biefe Befoldung aber burch Die Gemerfinna bes bem Stift St. Mban in Bafel auffandig gemefenen, und jur Pfarrhefolbung gelichlagenen Behnhantheile mit ben barant gehalteten Laften . fich febr gegen fruher veranbert bat: fa mirb ber bermalige Ertrag berfelben bier turglich angegeben: In Behnben nach einem Durch. ionitt pon 1818 bis 1825, einschließlich und amar: Bein 10 Saum. Dintel 87 Maiter. Berfte 43 Maiter, Saber 4 Malter, Roggen 2 Malter, Maien 2 Malter, und aus ben übrigen in Gelb perliebenen Bebndaattungen, nach Abing aller ju 238 fl. iabrlich berechneten Rebnd. Einbeimfungefoften, annach 189 fl. barn tommen aufer ben Stoigebubren und ber freien Dob. nung 10 fl. bage, 4 Rigfter Buchenhols, 200 Bellen, und ber Genug bon 2 Grasaarten. Der gange Grirag iff nach ben bermaligen Dreifen angeschlagen ju 881 ff. 25 fr. und bie barauf haftenben Laften , einichlieblich ber Afficht, ben vierten Theil an Bau . und Unterhaltungsfoffen bes Pfarrbaufes und bes Rirchendore ju tragen . find ju 42 fl. 15 fr. berechnet , bie an bie Ranitel. icaffaei Borrach ju entrichtenbe Abaabe aber ift auf 150 fl. jabrlich beftimmt. Die Bemerber um biefe Pfarrei baben fich binnen imei Monaten burch ibre Detanate bei Grofbergalichem Minifterium bes Annern, epangetifder Rirdenfection in melben.

Durch die Ernennung des Defans und Stadtpfarrers Eich ach jum Großherzoglichen Geiftlichen Ministerialrath ist die mit dem landesberrlichen Dekanat verbundene Stadtpfarrei Triberg im beiläufigen Ertrag von 1000 fl. nebft 600 — 700 fl. ju haltung und Salarirung von zwei Bikaria in Erledjung gekommen. Die Rompetenten wu biese ben Konkursgeseigen unterliegende Stadtpfarrei haben sich nach Borschrift im Regierungsblatt Kro. 38. Jahr 1810, insbesondere nach Aret. 4. durch bab bischolische Bikariat Konstau zu melben.

## Großberzoglich = Babifches

## Staats und Regierungs Blatt.

Carleruhe, ben 31ten Auguft 1827.

Lubwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Baden, Serzog zu Zahringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Handric. 26.

Bir finden Uns auf gebührendes Unsuden bes herrn Furften von Leiningen, und nach vorgangiger Prufung ber eintretenden Berhaltniffe gnadigft bewogen, Demfelben gur Ordnung feiner Berwaltung noch eine Stundung von drei Jahren unter folgenden Beftimmungen hierdurch zu verwilligen:

- 1. Die Stundung foll vom 1ten Marg 1827, bis babin 1830. ihre Birfung außern.
- 2. Es foll mahrend biefer Zeit fein gerichtlicher Zugriff wegen Rapitalheimsgahlungen ober Entrichtung rudftandiger Berbindlichkeiten gegen ben herrn Furften ftatt finden, felbst wenn bei einzelnen Posten auf die Rechtswohlthat der Stundung formlich verzichtet ware, auch follen mittlerweile teine Berzugszinse zu laufen anfangen.
- 3. Dagegen barf ber Rechtegustand ber gegenwartigen Glaubiger burch feine Uns ordnung verschlimmett ober gefährdet, und ebenfo muffen die laufenden Binfe forts bauernd entrichtet, besgleichen bie aus der Standes, und Diensiberrlichteit hervorgehenden Berbindlichteiten jeweils erfallt werden.
- 4. Inobefondere nehmen Wir hiermit bas Bersprechen bes herrn Fursten an, wornach fich Derfelbe auf sein Furstenwort feierlich verpflichtet bat, weder ohne Einwilligung ber vorhandenen Glaubiger neue Geldverbindlichfeiten contrabiren, noch durch irgend eine nicht zu rechtsertigende Maagbregel veranlassen zu wollen, daß laufende Zahlungen im Ausstand bleibent.

- 5. Der herr Furst wird Unserem Justigministerio allichtlich und gwar fur bas erfte Sabr vier Bochen nach öffentlicher Bekanntmachung gegenwärtiger Stundung, fur die beiden folgenden Jahre jedesmal im October einen gewissenhaften Etat seiner sammtlichen Sinnahmen und Musgaben mit den notifigen Erlauterungen zur Prüfung und Gernehmigung vorlegen.
- 6. Demnachst sind von Seite bes herrn Fursten alle feine Berwaltungelaffen und Rechnungebehorden gur getreuen Beobachtung bes genehmigten State ordnungemaßig ans zuweisen, und durfen sich biefelben hiervon unter feinerlei Borwand eine Abweichung erlauben, die nicht ihrer natur nach zu ben unvermeidlichen gehort.
- 7. Die revidirten Rechnungen ber fürstlichen General , und Amortisationekasse sam Unifer Justigministerium einzusenben. Dieses hat nach vorläufiger Durchsicht berselben mite teilst eines abzuordnenden Commissars ihre Richtigkeit naher prüfen, auch die etwa vors kommenden Anstände genau erörtern zu lassen, sodann aber der fürstlichen Domainenkanziet die die nöthig befundenen Weisungen zu ertheilen, welche innerhalb der hierzu anderaumse ten Krist unsehlbar befolgt werden mussen. Unserem Justigministerio sowohl, als dessen Commissar beitet nehrtdem unbenommen, die Vorlage einzelner Neceptur; oder Forst rechnungen zu verlangen.
- 8. 3m Laufe ber Stundung barf bie Bahl ber furftlichen Diener nicht vermehrt, es barf ebensowenig einer ber gegenwartigen in Rubeftand verfett, oder ber Gebalt eines berfelben erhöht werden, es sei benn mit vorgangiger Bewilligung Unseres Justigministerii, voelches babei die obwaltenden Umftande ftete genau zu erwagen, und je nach Befund, die Bewilligung zu ertheilen, ober zu versagen hat.
- 9. Was innerhalb ber Stundung an Activ : Rapitalien ructbezahlt, an Pensionen erledigt, und an Kaufschillingen gultig veräusserter Domanen erhoben wird, auch ders jenige Betrag, um welchen die Jahrseinnahme ben Boranschlag übersteigt, ift zur Tilgung von Pasiv : Kapitalien ausschließend zu verwenden.
- 10. Sammtliche Mitglieder ber Furstlichen Domanenkanglei, auch ber hoheren Raffen und Rechnungsbehorden, haben sich mittelft Unterschrift eines Reverses zu vers pflichten, vorstehende Beftimmungen, soweit fich biefelben auf ihren Geschäfteftreis bezieben, theils selbst zu erfüllen, theils durch ihre Untergebenen erfüllen zu laffen. Diefer Reveres ist vier Bochen nach der Bekanntmachung gegenvoortiger Stundung Unserem Ruftimmiriferio zu übersenden.

11. Fur ben unverhofften fall als bemungeachtet einer ober ber andern Bestimmung nicht gebuhrend nachgelebt werben sollte, behalten Dir Und vor, die Stundung fur erslofden zu ertiaren, und ben gerichtlichen Zugriff neuerdings zu gestatten.

Mues dieß bestätigen Wir mittelft gegenwartiger von Uns eigenhandig unterzeich, neter, mit Unserem größeren Staats : Insiegel versehenen auch Unserem hofgericht bes

Riederrheins von Unfertwegen behandigten Urfunde.

Rarleruhe ben 3ten Juli 1827.

# Lub wig.

Vdt. Frbr. v. Bylinharbt.

Muf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit D. v. Gtodlern.

Refanntmadunaen.

(Die Berabfreung des Binsfuses ober Unffundung ber funfprocentigen Amortifatione Raffenfdeine betreffenb.)

Sammiliche Großberzogliche Bafallen werben in Folge ber von ber Großberzoglichen Amortifationekaffe unter bem 26. d. M. (Regierungsblatt Ro. XVI.) in obiger Beziehung erlaffenen Bekanntmachung hiermit aufgeforbert, innerhalb vier Mochen bei bieffeitiger Stelle anzuzeigen, ob sie ben Rudenmpfang bes Rapitals ber Annahme neuer Rentenscheine zu vier und ein halb Progent vorziehen. In diesem Falle haben sie zur gleich anzuzeigen, wie sie die demnachst zu empfangenden Kapitalien zum Lehen beischlagen wollen, damit man die Zweckmäßigkeit der Anlage vor der wirklichen Abtragung des Kapitals zu prüsen im Stande sei, und sie bierdurch vor dem Verluste gesichert werden, der ihnen durch eine etwa sonst nöttige unverzinsliche Hinterlegung des Kapitals entsteben könnte.

Wo die Erklarung wegen mehrerer Leben nothig ift, ift fur jedes einzelne eine gefonderte Eingabe gu machen. Es bedarf übrigens gu keiner den Umtaufch und Erganjung des Lebens betreffenden Eingabe des Gebrauchs von gestempokem Papier.

Rarldrube ben 31ten Juli 1827.

Buftig : Ministerium ale gnabigst verordneter Lebenhof. In Abmefenheit bee Prafibenten.

Muller.

Vdr. Baurittel.

#### (Privilegiums . Ertheilung.)

Ge. Ronigl. Sobeit haben vermoge hochster Entichliegung vom Iten b. M. ben Erben bes verstorbenen Prasaten Dr. Johann Peter Sebel auf ihr beffalls gestelltes unterthänigstes Unsuden ein Privilegium gegen ben Rachbruct und Bertauf eines auswärtigen Rachbructs für eine neue Ausgabe ber sammtlichen bereits gedruckten und noch ungedruckten Werte bes Prasaten hebel auf breifig Jahre zu verleihen gnabbigt geruht.

In Gemagheit beffen wird allen Unterthanen befonders aber den Buchdrudern und Buchhandlern ernstlichst unterfagt, jene Sammlung oder einzelne Theile derselben innershalb bes bemerkten Zeitraums nachzudruden oder einen auswärtigen Nachdrud Davon im Großbergogthum abzusehen.

Derjenige, welder bem Berbote gumiber handelt, foll nicht nur mit einer Strafe von 100 Reichsthalern zur Staatotaffe belegt, sondern es foll auch die Confiscation aller Eremplare bes unbefugten Rachbrud's zum Bortheil ber herausgeber oder ihres Berlegers und bie Erstattung bes Ladenpreifes an jene erkannt werben.

Mis verfundet bei bem Großberzogl. Ministerium bes Innern. Karleruhe ben 8ten Muguft 1827.

In Abmefenheit bes Minifters.
Der Minifterial Director
2. Binter.

Vdt. Rirn.

21m 22. April b. J. hatte ein beispiellofer Sturm auf bem Bobenfee flatt, burch welchen ein mit 59 Gypsfiffern beladenes und mit ten Schiffern Diethelm Spengler, Deinrich Fug von Stein am Rhein und Marx Aibi von Ermatingen in ber Schweiz bemanntes Fahrzeug, gang in ber Rabe ber Stadt Ueberlingen umgeworfen wurde, fo, bag die gange Ladung beffelben zu Grunde gieng.

Einer biefer Schiffbruchigen rettete fid baburch, baf er fich an einem von bem geicheiterten Schiffe losgeriffenen Brette feitsielt und fo an bas Land getrieben murbe.

Die zwei übrigen aber haben ihr Leben nur den helbenmuthigen Unstrengungen ber gur hulfe herbeigefommenen unten benannten Ueberfinger Schiffer zu verbanten.

Diese bewirkten mit der augenscheinlichsten Gefahr fur ihr eigenes Leben und mit einem beispiellosen Muthe, ben felbit zwei miglungene Bersuche nicht beugen konnten,

nach Unternehmung eines britten weit gefahrvollern, gludlich die Rettung ber hart bes brangten, bereits mit bem Tobe ringenben, Schiffbruchigen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großberg og haben baber gnabigft befohlen, Diefe bochberzige Sandlung nicht nur wie hiemit geschiebt, offentlich zu beloben, sondern auch baburch besonders auszuzeichnen, bag Sachftbiefelbe huldreichst geruht haben,

bem Johann Baptift Muller und

Georg Benrer zu Ueberlingen

Die filberne Berdienft : Medaille mit Dehr und Band ju verleiben, außer Diesem aber einem jeden noch eine besondere Belohnung von Dreifig Gulden in Ludwigsb'ors, sodann bem

Anton Muller und Andreas Rramer von Ueberlingen und zwar einem jeden Zwanzig Gulben, in Ludwiged'ore, nicht weniger jedem nachber nannten, ale

Johann Repomud Brunner,
Michael Brunner,
Eaver Schiele,
Johann Baptist Beuborf,
Johann Baptist Bobler,
Bofeph Bad,
Martin Bett von Geefelven und
Melchior Mette aus der Reichenau
Behen Gulden in Ludwigsb'ors fürstmildest zu verwilligen.

Karlöruhe den 27ten Juli 1827. Ministerium des Innern. In Abwesenbeit des Ministers.

Der MinisterialeDirector

Vdt. Beder.

(Die Begebung eines Freiplages im weiblichen Lebr . und ErziehungsJafitute in Offenburg be.

In bem weiblichen Lehr: und ErziehungeInftitute in Offenburg ist ein von ber landesherrlichen Ernennung abhangiger vorbin Desterreichischer Freiplat fur ein bagu qualificittes Madden offen geworben. Die Bewerber um benfelben haben ihre Gesuche

unter Anlage ber erforderlichen Zeugniffe über Alter, hertommen, Vermögen, Fabigleis feiten und Aufführung bei Großherzoglichem Ministerium bes Innern, Ratholischer Rirechensection vorzulegen.

## (Debaille . Berleibung.)

Seine Ronigl. Sobeit ber Großbergog haben gnabigft geruht, bem Staabhalter Beller in Thiergarten, jur Belohnung feiner langen und treuen Dienfte Die fleinere golbene Berbienft : Mebaille hulbreichft zu verleihen.

## (Stiffungen und Bermachtriffe in mobithatigen 3meden,)

Die verwittibte Frau Grafin von Lohrbach geborne Frein von Ullmer hat ber Armenanstalt zu Mannheim ein Legat von 500 fl., und

bie Ghefrau bes hoffufers Studel, Glifabetha geborne Engel in Baben hat burch lethrvillige Berfügung fur bas bortige flabrifche Gutleuthaus 500 fl.,

ber ledig verftorbene Zaver Fan in herbolgbeim (Amts Rengingen) hat ben bortie gen hausarmen 35 ff. gestiftet,

ein Unbefannter hat ber Rirche zu Rapplerthal eine Schenfung von 201 fl. 30 fr. gemacht , und

ber verstorbene Burgvogt Bilhelm Gottfried Deinling zu Emmendingen hat für bie eheliche mannliche Nachsommenschaft bes im Jahr 1622. in der Schlacht bei Bimps fen gefallenen Pforzheimer Burgermeisters Berthold Deimling eine Famillenstudiens Stiftung von 8000 fl. errichtet;

Die heinrich Stapfifden Geleute zu Schwingern, haben bem bortigen evangelis ichen Rirchenfond eine Schenfung von 50 fl. gemacht.

Sammtlich biefe Stiftungen und Bermachtniffe haben bie Staategenehmigung erhalten, und werden jum ehrenden Andenken ber Wohlthater hiermit offentlich bekannt gemacht.

## Dienft = nadrichten.

Seine Königlide Dobeit der Großberzog haben durch bochte Scheine Kabinete-Senfchiegung vom Weten Augult d. J. Meo. 2359. guddigt gerudt, den Staatsraft vom Senddurg, auf unterthänigftes Anluchen dessehen, und in Andetracht dessen bestiedender Geinnbheit, der Geschäfte bei der ImmedialCommiffion fur das algemeine Arbeitsbaus in Pfortheim zu antbeten.

ben bieberigen Umtmann Johann Bilbelm Shilo von Eppingen , und den hofgerichtsaffeffor Johann Gottfried Ramerer ju hofgerichtsfalten ju Raftadt ju ernennen,

ben Deramtmann Ortallo in gleicher Eigenschaft auf bas erlebigte Amt Sppingen ju verfeten,

ben Amtmanu von Bogel beim Sandamt Raribruhe jum erften Beamten Des Umte Bies.

ben Univerfiedtenmemann Safelin in Beibelberg als Amtmann nach Borberg und ben Rechtspractifanten Lang in Geriachsheim jum Univerfiedtammann in heibelberg ju ernennen.

Onrch bochte Entichliefung vom 21. Juni d. J. murde ber Bitte bes hofgerichterathes Friedrich Pecher ju Raftadt, ibn wegen feines boben Alters in Anbeftand ju verfegen, guadigft willfabrt.

Seine Ronigliche Dobeit baben unter bem 19. Juli b. I. gnabigft geruht, ben Doigerichteuffeffor Bouifon in gleicher Sigenicalt qu bem Dofgericht ju Freiburg ju berichen, und bagegen ben Rechtspractitanten Brang Saver Litichage jum Dofgerichteuffeffor mit enticheibenber Stimme in Meereburg ju ernenen,

ben Amtmann Riggier in Rabolfjell in Anheftand ju verfegen, und an beffen Stelle den Amtbrebifor Felber bafelbit jum Amtmann und erften Bramten ju ernennen,

bem Dberhofgerichts Secretar Debbaus ju Mannheim ben Charafter als Rangleirath ju er. theilen, und

Das erledigte Umtereviforat Triberg bem TheilungeCommiffar Gottfried Eppelin von Stein ju übertragen.

Onrch die Anftellung bes bieberigen Amerevijore Felder ju Radolphiell als erfter Beamter bafelbf ift bas bortige Amisrevijorat erlebigt worden. Die Bewerber um biefe Stelle haben fich nach Rasfgabe ber Berordnungen vom 21. Nobember 1825, und 26, Anguft 1826. gebahrend auumelben.

Seine Ranigliche hobeit haben Sich gnabigft bewogen gefunden, Die erledigte Affiften, Argiftene in Appenweier, dem practifcen Argt Anton Ram von Baden ju abertragen, und

ben Staabs : Band : und Debargt Straubhaar in Balbehnt auf fein unterthanigftes Anfuchen in Penfionsftand zu verfegen.

Seine Roniglide Dobeit haben bermöge bodfter Entschließung aus großbergogl. Staats. Minifictium vom 2. b. M. Reo. 1118, gnabigft genehmigt, bag bie Stelle eines erfen Mitgliebs ber Religions Conferen des springer in Mannbeim und die Seite eines juviten Mitgliebs eben biefer Conferenz bem Dortigen Rabbiner Eraub übertragen und ber Rabbinats Canblad Willfletter babier jum Subfittuten des bermaligen Oberland. Rabbiners Afcher 28m und jum Mitglied ber Schlecherien bes litaelitifen Oberraths ernannt werbe.

St. Ronigliche Dobeit baben bie mit bem Defanat verbundene Stadtpfarrei Ettlingen bem Detan und Pfarrer Johann Martin Schmidt ju Gerchtein bulbrichft übertragen, wodurch bie Pfarrei Gerchheim, im Main . und Laubertreis, und Amit Bifcofebeim, mit einem beilanfigen Einfommen von 200 ff. in Jehoben, Gaterertrag und etwas Gelb erlebigt worden ift. Die

Rompetenten um blefe Pfarryfrante haben fich nach Berordnung im Regierungeblatt v. J. 1810. Dr. 38. Art. 2. und 3. bei ber Farftlich Galmifchen Stanbes. und Patronathericafte in melan.

Man fieht fich veraniaft, die tatholifce Pfarrei Soolubenaa, im Ante Etitingen mit einem beilalufgen Ertrag von 1000 fl. in Geld und Naturalien noch einmal auszuschreiben. Die Kompetenten um biese Pfarryfrance haben fich innerbalb der gesenschen Frift bei dem Murg- und Pfinge Preis Dieretorium zu melben.

Seine Roniglide Sobeit haben Die erledigte Ratholifde Pfarret Sobenfacfen, Amts Beinhelm, bem bermaligen Pfarrberwefer Martin Rarder ju Bebbesheim hulbreichft ju verleiben gerubt.

Durch die von Gr. Aonig l. Sobeit gnabligft genehmigte Refignation des Pfarrers Ger. fer von Berthen ift bie den Konturegefeten unterliegende Pfarret Oberimfingen Umte Breifach mit einem beitäufigen Einfommen von 000 fl. in Gitb und Raturalien, Sompetenz auch Athende ertrage abermals erlebigt worden. Die Kompetenten um diefe Pfarret baben fich nach Borfchrift im Regierungsblatt vom Jahr 1810. Bro. 38, indefendere Art. 4, un benehmen.

Seine Ronigliche Dobeit haben guabigft geruht, bem bieberigen Pfarrer ju Gemmingen Gbriffian Sottlieb Stockhausen die erledigte evangelische erfte Pfarrei Redargemund (im Redarfteis, Detanats Redargemund) ju übertragen; wodurch die evangelische Pfarrei Gemmingen (im Redarfteis, Octanats Ginshelm) mit einem Lompetenjanschaft von 842 fl. in Erledigen gemmin ift. Die Bewerber um dieselisch haben fich binnen 4 Bochen bei der Patronalsberrichbet bem Erundberru von Gemminaen zu melber.

Lobes = Rall

Der BegirteBaumeifter Beif in Wertheim ift bafelbft ben 24. Juli b. 3. gefferben.

# Großherzoglich = Babifches

# Staats und Regierungs Blatt.

Carleruhe, ben 16ten Geptember 1827.

Lubwig von Gottes Gnaben, Großherzog zu Baben, Herzog zu Babringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Handurg. 20.

Muf ben von Unserem Juftig : Ministerium an Und erstatteten Bortrag finden Bir Und gnabigft bewogen, ju verordnen wie folgt :

- 1) Bur Kundbarmachung ber nach bem Anhange jum Landrechte hierzu geeigneten gerichtlichen Ucte und Rechtsgeschafte ber Handelsleute b. h. aller derjenigen, welche Handlungsgeschafte zu ihrem gewöhnlichen Berufe und Gewerbe machen, foll theils ber Eintrag in ein zu biesem Zwede bei dem Amdrevisorate zu haltendes offenes Buch theils die Bekanntmachung durch offentliche Blatter dienen.
- 2) Un die Stelle bes im handelerechte vorgeschriebenen Anschlags in den handelsges richtssellen und des Eintrags in die Bucher der handelsgerichte, tritt der Eins trag in die Bucher der Amterevisorate und find bemselben unterworfen:
  - a. Die Ermachtigungeurtunden fur gewalteentlassene minderjahrige Personen gum Betrieb bes Sanbels, nach Landrechte: Anhange: Sat 2., ober gur Unternehmung eines einzelnen Sanbelsgeschäfte, nach Landrechte: Anhange: Sat 3.
  - b. Die Auszuge aus ben Gesellschafts: Berträgen ber offenen und vertrauten Gesfellschaften, nach ben Landrechts: Anhangs: Sagen 42 44.; und alle spater ren Berabredungen und Gedinge, wodurch ber Inhalt ber früheren Einträge eine Abanderung erleidet, wie jede Fortsetung ber Gesellschaft nach Ablauf der verabredeten Zeit, jede früher erfolgende Auslösung, jede Beradderung der Gesellschafter, jeder Austritt eines Migliebe beriesten, jede Abanderung des Handlungsnamens, nach Landrechts: Anhangs: Sah 46.

- c. Die Gesellichaftevertrage unbenannter Gesellichaften ihrem gangen Inhalte nach, nebft ber Staategenehmigung, nach ben Landrechte Unbange Schen 42 45., in so fern nicht die offentliche Befanntmachung burch bas Regierungsblatt bei Erebeilung ber Staategenehmigung erfolgt.
- d. Die Urtheile über Bermögensabsonderung, Ehescheidung oder Trennung von Tisch und Bett zwischen Shegatten, von welchen der Gine eine handlung hat, nach Candrechtsfat 1445. und Landrechts Anhangs : Sats. 66.
- e. Die Auszuge aus jedem Ehevertrage zwischen Ehegatten, von welchen ber Eine eine handlung treibt, nach Landrechies Anhangs Sag 67., so wie aus ben Ehevertrügen solcher Gegatten, die sich auf gesondert Sut ober auf bewichmete Ge verehelicht haben und wovon den Eine erst nach ber heirath bas Gemers be eines handelsmanns ergreift, nach Landrechies Unfhanad: Sag 69.
- 3) Der Rerfundung burch Die Unzeigeblatter unterliegen :
  - a. Die gerichtliche Erflarung tes Ausbruchs bes Bablunge Unvermogens, nach Lantrechte Anbange Gas 208.
  - b. Die Urtheile über leichtsinnige ober boshafte Bablungeflüchtigfeit nach ben Landrechte: Unbange: Saben 256 und 263.
  - c. Der Aufruf zum Bicerfpruch gegen bas Anfuchen eines Handelsmanns um Bieberbefabigung nach Landerechte Unbangs Gat 265.
  - d. Die rechtevolizeilichen Erkenntniffe über Die Wiederbefabigung gablungeunvermogent geworbener Sanbeloleute nach Landrechte Unbange Gat 267.
- 4) Die Eintragungen haben in allen hierzu geeigneten Fallen nach ber anliegenben Inftruction in bem Buche besjenigen Amterebisorats zu geschehen in beffen Bes girfe bie handlung besteht ober errichtet wird.

Sat eine Sandelsgesellichaft Sandelshaufer in verschiedenen Bezirten, so muß ber Auszug aus bem Gefellichafis Bertrag in den Buchern eines jeden Diefer Ber girte eingetragen werden.

5) Die Befanntmachungen ber unter Art. 3. a. b. c. und d. erwähnten gerichtlichen ober rechtspoligeilichen Acte gesichen von ben Aemtern von Units wegen.

In allen Fallen bes Artifele 2. liegt es ben Betheiligten unter ben gesetslichen Prajudicien ob, Die Ginfchreibung nachgusuchen und zu erwirfen.

In dem ersten Fall des Urt. 2. lit. e. hat jedoch ber Umterevisor, in beffen Buche die Ginschreibung zu geschehen hat, wenn er den Beirathe Bertrag felbst aufnimmt, zugleich die Berbindlichseit, fur Die Eintragung zu sorgen.

## Borubergebende Bestimmungen.

- 6) Die Sandelsleute find verbunden, Diejenigen früheren Rechtsgeschafte, Die fich auf noch bestehende Berhaltniffe beziehen, innerhalb brei Monaten vom Lage ber gegenwartigen Berordnung an, eintragen zu lassen. hiernach mussen auf Ansuchen ber Betheiligten von ben Amterevisoraten eingetragen werden :
  - a. Die Ermächtigungsurfunden fur gewaltsentlaffene minderjahrige Perfohnen gum Betrieb ber handlung, infofern biefelben innerhalb obiger Zeitfrift nicht die Großighrigfeit erreichen.
  - b. Die Auszuge aus fruheren Chevertragen ber handelsleute und Die feit Eins führung bes Landrechts ergangenen Urtheile über Bermogens : Absonderung, wenn die She bermalen noch besteht.
  - c. Die Auszuge ber Gefellichafte Bertrage folder Sanbelegefellichaften , welche bermalen noch beiteben.

Dagegen bedurfen bes Gintrage nicht :

Spevertrage, welche feit Einführung bes Landrechte errichtet wurden, wennt feither die She durch ben Tod oder Scheidung aufgelost worden, oder eine Bermögend: Absonderung durch Arennung von Tisch und Bett erfolgt ift, so wie diesenigen Handels: Bertrage, welche während dieser Periode geschloffen aber feither aufgelost wurden.

hieran geschieht Unser Bille und wird bas Justis Ministerium mit bem Bollzuge beauftragt. Gegeben, in Unserem Großberzoglichen Staate Ministerium, Carlerube ben Itault 1827.

## Lubwia

Vdt. Frbr. v. Bulinbardt.

Muf Befehl Seiner Roniglichen Sobeit Gidrobt.

lleber Die von ben Amterevisoraten ju führenden Bucher jum Gintrag ber offen kundig zu machenben Rechtsgeschäfte ber hanbeloleute werben folgende nabere Borschriften ertheilt:

1) Die Anterevisorate sind verbunden, die Auszuge und Urkunden, welche ihnen übergeben werden, wortlich, ohne irgend eine Auslassung mit Ort, Datum und Untersichtiften, längstens innerhalb acht Tagen von bem Tage bes erfolgten Nachsuchens einzuschreiben, das Datum bes Eintrags zu bemerken und die übergebenen Papiere mit dem praesentatum versehen als Beilage auszubewahren, auch dem Uebergeber einen Schein über die erfolgte Uebergabe einzubährdigen, der die Bezeichnung der Urkunde, das Datum berselben, so wie den Tag ber Einreichung enthalten muß.

Die Richtigfeit ber Auszuge aus öffentlichen Urfunden oder ber Abichriften berfelben, muffen von ber Stelle, welche Die Urfunden gefertigt hat, beglaubigt fenn.

Befindet sich das Amterevisorat felbst im Besitse ber Urschrift, ober wird ihm die Originalausfertigung einer folden offentlichen Urkunde vorgelegt, fo bleibt beimfelben die Bergleichung überlassen. Der Amtörevisor hat in diesem Falle dem Auszug, oder ber Abschrift die Bemerkung, daß diest geschehen fei, mit seiner Unterschrift beizusetien.

- 2) Die Buder find von bem Umte zu paraphiren.
- 3) Die Eintrage find mit fortlaufenden Rummern zu verfeben, Die Beilagen, wel den Die entsprechenden Rummern beizuseten find, werden Bandweise gufammengeheftet.
  - 4) Es barf fein Zwifderaum zwifden einzelnen Gintragen gelaffen werben.
- 5) Bebes Bud erhalt ein alphabetisches Register, in welchem bei jedem Ramen nur auf Die Blatifeiten ber biefelbe Person betreffenden Eintrage hingewiesen wird. Menn ein Buch mit Eintragen angefullt ift, und in bem zu eröfffnenden neuen Buche Eintrage geschehen, welche Personen betreffen, die in ben frühern Bucher und Registern vorfommen, wird in bem neuen Register Begua auf jene frübern Bucher genommen.
- 6) Die Amterevisorate find verbunden, jedem ber es verlangt, die Einsicht ber Bucher ju gestatten.
- 7) Fur jeden Eintrag haben die Betheiligten nebst ber gewöhnlichen Schreibgebuhr, bem Amtorevisor bei Ausstellung bes Art. 1. gedachten Scheins eine Gebuhr von 30 fr. zu entrichten. Fur die Gestattung ber Ginsicht ber Bucher sind 15 fr. zu entrichten, welche ebenfalls ber Amtorevisor zu beziehen hat.

8) Dagegen hat berfelbe die Einsicht ber Register ober ber in feinem Bureau aufzustellenden Liften jedermann unentgeldlich zu gestatten, und die Bucher auf eigene Koften anzuschaffen.

# Betanntmachungen.

Diejenigen CameralCandidaten, weldje nach Erfüllung der vorgeschriebenen Bedingungen, insbesondere auch der im §. 5. der hochsten Berordnung vom 13. Mai 1823. Regierungsblatt Nro. XIII. enthaltenen Auflage, sich der Prüfung in den Cameralwissenschaften au unterzieben wünschen, haben sich Montag den Sten Oktober d. 3. dabier einzusinden.

Rarldruhe, ben 28ten August 1827.

Finangminifterium.

Vdt. 2B. Maler.

(Die Auffandigung fammtlicher Babifden Rentenfdeine gu funf Procent betreffenb.)

Rach Ablauf bes in ber Bekanntmachung vom 26. Juli b. 3. gefetten vierwöchentlichen Terming wird hiermit Folgenbes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

1) alle bis jest von der Amortisations : Raffe ausgegebenen funf procentigen Rentensicheine find hierdurch aufgefundigt,

Diefelben befteben in folgenden Rummern:

à fl. 500. Rro. 1 bis 4262. 5001 bis 6770, 10001 bis 10595.

6627 Stud # # 3,313,500 fl.

à fl. 100. Rro. 1 bis 450. 5001 bis 5053. 10001 bis 10134.

637 Stúd : : : 63,700 fl.

Bufammen : : : 3,377,200 fl.

- 2) Die in Urt. 4 ber Rentenscheine festgefette halbjahrige Auffundigungefrift lauft vom 1, September 1827 und endigt am 1. Marg 1828.
- 3) Die Besiger berjenigen Rentenscheine zu 5 Procent, für welche teine Erstärungen zum Umtausche in Rentenscheine zu 4½ Procent eingekommen sind, haben, gegen Ruckgabe ber Rentenscheine und ber bazu gehörigen Coupons, ben Kapitalbetrag nehst Zinsen am 1. Marz 1828 babier in Empfang zu nehmen, von welchem Tage an teine weitere Zinsen mehr bezahlt werden.

- 4) Diejenigen, welche ben Betrag früher zu erhalten munichen, tonnen benfelben jeber Zeit mit Intereffen bis zum Tage ber Zahlung bei ber Amortifations. Kaffe in Empfang nehmen.
- 5) Jene Besiger von 5 procentigen Rentenschienen, welche fich bis jest zum Umtaussche berselben gegen Rentenschiene zu 42 Procent erklatt haben, werden, insofern die Umtauschung nicht bereits geschehen ift, besondere Ginladung hierzu erhalten, und es werden densels ben die Zinsen zu 5 Procent bis zum Aufkundigungstermine, 1. Marg 1828, bei der Aberechung vergatet.

Rarleruhe, ben 30. August 1827.

Großbergolich Babifche Amortifatione:Raffe.

## (Stiftungen und Bermachiniffe ju mobithatigen 3meden.)

Der verftorbene Pfarrer Johann Georg Saud ju Gropostheim hat zu Unterfichung ber Armen ju Balourn 600 fl. gestiftet,

Die Jatob Gaif marifche Bittwe, Faiele Eppftein von Breifach hat bem bortigen ifraelitischen Schulfond Die Gumme von 100 fl. vermacht,

Der Jacob Corenz sen. von Doffenheim hat der bortigen evangel. protestantischen Gemeinde ein Geschent von 70 fl. zur Anschaffung einer silbernen Abendmaletanne gemacht, und

ein ungenamter Wohlthater hat bem Armenfond zu Mungingen 33 ff. geschenkt, welches biermit zum ehrenden Andenten ber Wohlthater bffentlich bekannt gemacht wird.

## Dien it = Dadrichten.

Se. Koniggide Dobeit haben mittelft bodofter Entidbiegung vom 28ten Auguft b. C. gnabigft geruht, ben bieberigen Oberamiebuffefor Freiherrn Katl Goler von Raveneburg ju Offenburg als Affeffor ju bem Bolgericht nach Mannheim ju verfegen,

ber Dierelion des Baffer . und Strafenbanes ben Geometer Bipfel sen, mit bem Charafter als Dbergeometer beijugeben,

den jum Burgermeifter der Stadt Freiburg ermahlten Amtelffeffor Bannmarth, mit Borbehalt des Dudiritts und feiner Ancienneidt, des Großberzoglichen Dienftes in Gnaden ju entluffen und bemfelben den Charafter als Oberburgermeifter bulbreichst ju ertbeifen,

ben Salinen affier Rod ju Rappenau, wegen anhaltender Rrantlichfeit in Rubefland ju verfegen, und die dadurd erledigte Raffiers Stelle, bem bei gedachter Saline angeftellten Buchhalter Eberftein proviforifc ju übertragen, und bir burd Berfetgung bes Domainenverwalters Bover nad Emmendingen erledigte Domainenveraltung Bretten bem Domainenverwalter Somilbt ju Unterdwisheim hnibreichft ju übertragen.

Dem Apotheteegehalfen Leopold Lichtenauer von Sabbach, ift nach ordnungsmößig erfandeare Bragung bie Licen; jur Ausübung ber Apothetertunft, mit bem Prabitat "gut bestätigt" ertheilt worben.

Seine Ronigliche Dobeit haben die erledigte Katholische Pfarrei Deftringen, Oberants Bruchfal, dem seitherigen Pfarrer in Burbach Andreas Alefer hulbreichft zu verleihen gernht. Dadurch fit die Pfarrel Burbach im Ames Ettlingen, mit den Filialen Pfaffenroth und Margell, wogu noch 7 gerftreute Jinken gehören, in Arledigung gekommen. Die Kompetenten um biefe Pfarrpfrunde mit einem Einkommen von obngefahr 1000 ft. in Geld, Raturalten, Zichad und Editerertrag, worauf aber die Prebiadlichfeit jur haltung und Salarirung eines Wilars ruht, ba-ben sich nach Borschrift m Regierungsblatt v. J. 1810. Art. 2 und 3. bei dem Wurg und Pfusfreisdirectorium zu melden.

Die erlebigte Pfarrel Gremmelblach im Amte Ariberg , ift bem Pfarrbermefer ju Birche Kriedrich Saver Bogelbacher von Bellenbingen anabigft verlieben worden.

Seine Roni gliche Sobeit haben die erledigte Pfarrei Amoltern im Amte Rengingen dem . Euraten Johann Baptift Benit au Buraten anabiaft übertragen.

Onrch das am iten Juli d. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Michael Stoll ift die Pfar, rei Erzingen, im Dreifamfreis, und Umt Jestetten, mit einem beilägigen Sinfommen von 1050 fl. in Geld, Naturalien, Bodenzielen, und Guteretrag, worauf abem wegen des darunter begriffenen Gintommens der Reichmespfunde and eines 220 fl. die Nerbindlichteit jur haltung eines Wilars haftet, in Erledigung gefommen. Die Rompetenten haben sich nach Borfcfrift im Regierungsblatt p. A. 1810, Nr. 38, Art. 2 und 3, ut. benehmen.

Seine Koniglide hobeit haben bie erledigte fatholifce Pfarrei hebbesheim, im Redarfreis, bem Defan und Pfarrei Franz ebwig Du alle er undern buibreichft ju übertragen geruht. Dadurch fib tei mit bem Lanbeshertliden Defanat verbundene ben Kontursgessen unterliegende Stadtpfarrei Adern mit einem beltaufigen Einfommen von 1500 — 4600 fl. in Geld, Raturalsompetens, Behenten und Gaterettrag, jedoch mit der Berbindlichkeit einen Bifar ju halten, erledigt. Die Rompetenten haben fich nach der Berordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810. Nro. 38, ind. befondere nach Art. 4. ju benehmen.

Durch die freiwillige Refignation bes Pfarrers Zaber Bofch ju Moggingen ift diese Pfarret, im Bezirteamt Konfant, mit einem beilanfigen Sintommen von 900 fl. in Bebend und Gatercetrag, worauf eine jabeitofe Abgabe von 300 fl., halb in Steld, baib in Naturalien, an ben refignirfen 77 jabrigen Pfarrer ad dies vitae ruht, in Erledigung getommen. Die Kompetenten um diese Pfarrepfelade haben sich ber Freiherrlich von Bodmann'ichen Grund- und Patronatsberrichaft nach Borfcbriff ju meiben.

Seine Ronigtide Sobeit haben Die tatbolifche Pfarrei Medaran Dem Pfarrvermefer Boferb Balentin Mertel an Bretten gnabigft verlieben,

Die durch Beforberung bes Pfarrers Johann Macidus Br uberle jur Stadtpfarret Salad erledgte, biebre proviforifc verfebrie Parret Beier im Ainzigfreis und Oberant Offenburg mit einer Dotation von 600 ft. in Gelb ift unnmehr befinitin in befegen. Die Kompetenten um diese ben Konkursgeseben unterliegende Pfarrpfrande baben fic nach Borfdrift im Regierungsblatt v. 3. 1810. Rrn. 38. insbesonder nach art. 4. ju benebmen.

Seine Ronigliche hobeit haben die erledigte Pfarrei Siegelau, im Dreifamfreis, bem Pfarrer Fibel Sandem ann ju Reufirch anabigft abertragen. Dadurch ift die ben Konkursgesegen unterliegende Pfarrei Reuftrch, im Angigfreis, und Amte Eriberg, mit einem beiläufigen Eintommen von 600 fl. in Behnben, Gaterertrag, und etwas Wein erledigt. Die Rompetenten haben fich nach ber Borschrift im Regierungsblatt v. J. 1810. Nrs. 38, insbesondere nach Art. 4. zu ben abmen.

Die Freiherrlich Friedrich von hornftein Biethingische Prafentation des Raplaus Dominit Souler in Engen jur Pfarre Biethingen, Amts Binmenfeld, hat Die Staatsgenehnigung erhalten, wodurch bas Raplaueibeneficium ad S. Nicolaum in Engen mit einem beilanfigen Ertrag von 400 ff. erlebiget worben. Die Kompetenten um biefe Raplaneipfrande haben fich bei ber gurflich Fallenbergischen Standes und Patronatsberrichaft nach Borfebrift ju melben.

Da die feit mehreren Sahren verwaltete ju 840 fl. angeschiagene Plarrei Diebeleheim nunmehr wieder definitiv verlieben werben foll; so haben die Bewerber um dieselbe fich durch ihre Defanate bei der oberften evangelischen Rirchenbeborbe binnen 6 Bochen ju melben,

Die erfedigte Pfarrei Sanner, Mints Sadingen, ift bem Pfarrer Matheus Anpferer in Schönwald gnabigft verliehen worben. Daburd ift die Pfarrei Schonwald im Dreifamtreis, und Im Eriberg, mit einem beiläufigen Sukommen von 600 fl. in Zebenten, Guterertrag, und Geldfirm eriedigt. Die Kompetenten um diese ben Konfursgesen unterliegende Pfarrpfrunde baben fich uach Borschrift im Regierungsblatt v. J. 1810. Mro. 38. insbesondere nach Art. 4. ju benebmen.

Die erlebigte Pfarrel Soppetengell im Seefreis, und Umt Stodach, ift dem Dermaligen Bitar gu Bell am Sarmerebach, Jofeph Bruberhofer von Ronflang gnabigft übertragen.

Die erlebigte Pfarrei Moos im Ringigfreis, und Amt Babt, ift bem Pfarrvermefer Georg Betterer ju Baltersweier bon Dberichopfbeim guabligt verlieben worden.

Die Pfarrei Rorgenwies im Seefreis, und Amte Stockach, ift bem bisherigen Kaplan Johann Repomud Briefmaier gudbigft verflefen, und baburch bas Kaplanet. ober Frihmesbeneficium ju Bermatingen, im Amte Calem, mit einem bellaufigen Gindommen von 350 ft. in Gaterertrag, Raturaffirum und Zehnten erieblgt worden. Die Rompetenten um biefe Kaplaneipfrance haben fich nach Boriforife bei der Großbergoglich Martgrafticen Standerspertichaft ju melben.

## Tobes = Rall.

Den 21, Anguft b. J. ift ber bei ber Stempelpapierverwaltung angeftellt gewefine Controleur Georg Jafob Braun geftorben.

## Antún bigung.

Beim unterzeichneten Comptoir ift fo eben im Drude erschienen:

## Die Gesegebung Badens

rom

## Berfaffer

bes Rechtstatedismus fur bas babifde Bolt.

#### Ilter Banb.

Diefer zweite Band besteht aus brei Abtheilungen folgenden Inhaltes :

- 1) Die erfte ift ein er gangen Gebiethe ber babifoen Befetgebung nur biejenigen (gebruckten und foriftlicen), welche aus bem gangen Gebiethe ber babifoen Befetgebung nur biejenigen (gebruckten und foriftlicen) Gefege und Berordnungen enthält, woburch bes neue Landrecht mit fachgemäßer Anpafing an frubere Rechts Inflitute eingeführt worben ift; woburch es ferner eine frate Aufbebung, Wermebrung, Werbesterung und Erlauterung entweber in gangen Kapitelm ober einzelnen Stellen ertitten bat.
- 2) Die zweite Abtheilung hat bas pein liche Recht jum Gegenstante. Dier ift bas achte Drgauffations Stitt jum Grunbe gelegt und bei ben einzelnen Artifeln beffelben find bie fpatern Abanberungen , Erlauterungen , Mobifitationen und Jufate furg angeführt.
- 3. Die britte Abtheilung enthalt eine Darftellung Des wirflich bestehenden Geschaftetret-
- a) 218 Beilagen jur erften und britten Abtheilung find Formulare fur verschiedene Umteund Rechts . Gefcafte (namentlich verfchiedene Protofolle fur Ortsvorgesetete, Teftamente, Wechsel, Wechsel . Protefte, Danbidriften auf Ordre u. f. w.) beigesügt, und bas gange follest ein aussubilicies Register.

Bon ben hoben Ministerien wurde bem Berfaser bie Ginficht ber General Alten unter Bebingung gestattet, bas Manuscript vor beffen Drud geborig vorzulegen, und es erscheint bemnach bier ber Drud mit genauer Berudsichtigung ber auf jene Borlage bin erlattenen ichriftlichen ober mundlichen Weisunger.

Der Preis biefes zweiten Banbes ift bis jum 1ten Dezember b. 3. 2 fl. 42 fr., und bis babiu wird auch ber Preis bes erften Banbes von 2 fl. 42 fr. beibehalten. Fur lettern ift ein neues, aussührlicheres Register, mit hinweisung auf bie Seiten Bablen, gefertiget, welches um ben Preis von 3 fr. einzeln abgrgeben wirb.

Das unterzeichnete Comptoir, eben fo ter Buchlinder Daas babler, nehmen Bestedungen an; bei Lehterm insbesondre find gebundene und ungebundene Exemplare bes erften und zweiten Bantes

in Pappenbedel gebunden ju 10 fr.

in halb Frangband gu 24 fr.

porbanden.

Bene Beftedungen tonnen übrigens nur bann honorirt werben, wenn ber baare Betrag bafur portofrei eingefendet wirb.

Rarlerube ben 12ten Ceptember 1827.

Comptoir bes Staates und Regierungeblattes.

## Großbergoglich = Babifches

# Staats : und Regierungs : Blatt.

Carlernbe, ben 22ten Geptember 1827.

Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baben, Herzog zu Zähringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf. zu Salem, Petershausen und

Auf die unterthänigste Anzeige Unseres Finangministeriums, daß die Staatsschuls ben Algungskasse ihre Rechnung für das Etatsjahr 1826. (1ten Juni 1826. bis das bin 1827.) der Oberrechnungskammer bereits übergeben habe:

Rach Unficht bes 3ten Urtifele bes Gefetes vom 14ten Man 1825. lautend :

"Der stanbische Ausschuff wird am Ende eines jeden Rechnungsjahrs im herbst einberufen, und bemfelben die Rechnung und Bisang ber Amortisationstaffe mit allen Beisarn gur Untersuchung und Druffung vorgelegt werden.

Der Ausschup wird seine Erinnerungen durch die Rezierungskommissarien bem Staatsministerium vorlegen, und über die Resultate bem nachften Lands tag Bericht erftatten.

ernennen Bir bie Staatstathe Frien. von Byllnharbt und von Bodh ju Unferen Regierungstommiffarien, und laben ben Prafibenten und bie gewählten Mitglieder bes ftanbifden Ausschuffes ein, fich auf ben 17ten Oftober biefes Jahrs dabier einzufinden, ei Unferer Regierungstommiffion zu melben, und bie gesehlich vorzeschriebene Prufung ber Rechnung ber Seaatsschuften Tilgungstaffe vorzumehmen. Gegeben zu Carlstuhe, in Unferem Großberzoglichen Staatsministerium, ben 6. September 1827.

## Lubwig

Vdt von Bodh.

Auf Befehl Seiner Ronigliden Soheit Gidrobt.

## Betanntmadungen.

(Die Befiatigung des Fibeicommiffes der Grafen von Oberndorf betreffend.)

Durch hochste Entschließung vom 19ten Juli d. J. M. 979. wurde dem von dem Grafen Franz Albert Leopold von Obernborf durch Testament vom 14. Juni 1792. errichteten Familien-Fibeicommiß nach dem Bestande den es zu Ende des Jahrs 1809. gehabt, mit Borbehalt der Rechte aller Oritten, die landesherrliche Bestätigung ertheilt, und die desfallsige Urfunde unter dem 27ten Juli d. J. ausgeserrigt. Carlstude den 7ten September 1827.

Juftig: Ministerium. In Abwefenheit bes Prafibenten. Eifenlohr,

Vdt S. v. Stodlern.

## Standes : Erhohung.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben vermog hochfter Ente schliegung vom 8ten August b. 3. gnabigft geruht, Die beiden anerkannten naturlichen Sohne bes herrn Altgrafen Joseph von Salm: Reifferscheit: Rrautheim, Carl und Ludwig, unter Beilegung bes abeligen Namens von Rrutheim, für sich und ihre ebes liche Nachsommen beiderlei Geschlechtes, in den Abelstand bes Großbergogthums zu ers heben.

## (Stiffungen ju mobithatigen 3meden.)

Die Stiftungen

- a. ber Bogt Dberrieberfchen, und
- h. ber Mathias Mullerichen Bittme ju Bilbibal, jebe ad 50 fl. fur ben Schulfond allon, fo wie
- c. die Stiftung bes verftorbenen Baumeitere Anton Sirfchbuhl fur feinen Gereb, ort Ebersweper ad 300 fl., wovon jedoch 100 fl. unter bie Ortsarmen verthellt, der Reft von 200 fl. aber fur ein Anniversar, sodann fur Sakdurme und arme Schullfinder ju verwenden find, haben die Staatsgenehmigung erhalten, was zum ehrenden Andenten ber Stifter anmit offentlich bekannt gemacht wird.

### Militar . Dien finadrichten.

Seine Ronigliche Dobeit ber Großberzog baben gnabigft geruht: ben 19ten Juli bem vormaligen Solbaten, ietigen Bogt Boft Bofter in Sigeftingen, Die Bodft Erlaubnis ju ertheiten, bas mabrend feiner Dienfieit in der rufflich beutichen Legion von Gr. Maj.
bem Raifer von Rufiand ibm verliebene St. Georgentru; Ster Kaffe, ferner traaen zu paten.

Den 26ten Juli ben Secondlientenant b. Theobald bon der Artillerie Brigade jum Dres mierlieutenant ju ernennen.

Den 30ten Juli bem Stabscapitain Rlofe von der Suite ber Infanterie das Ritterfreng vom Sabringer Lowen Drben ju ertheilen.

Den Leen September dem Premiertlentenant und Infpettionsabjutanten Stord, wegen Anfiellung als Oberpolizei-Jufpettor im Seetreis, die nachgefuchte Entiaffung aus dem Armeccorps qu ertheilen.

Den 7ten September bem Rittmeifter Bebagel vom BarbeCavallerieRegiment die nachges uchte Catlaffung qu ertheilen, mit ber Erlaubuiß, die Uniform bon bet Suite ber Cavallerie ju tragen.

Den Aten September im OragonerMegiment v. Genfan ben Staberitmeifter v. Lemaitre mit Beriefung jum DragonerMegiment v. Frenftot, jum wirflicen Mitmelfter; ben Premierlieutenant Dorat jum Stabbeittmeifter; ben Secondlieutenant v. Seldened iter, jum Premierlieutenant ju beforbern.

Den 14ten September ben Obriff v. Brandt, bisherigen Commandeur Des Infanterienegis ments v. Stodhorn, ale Generalmajor, mit der Erlaubnif die Uniform der activen Generale ju tragen, in Rubeftand ju verfegen und

den Obrifitieutenant und bieberigen Bidgelabintanten v. Ralenberg jum Commandenr bes Infanterie Regiments v. Stoffporn Rro. 3. ju ernennen;

ben Dbriftitentenant v. hora bam vom Infanterie Regiment v. Stockforn jum Infanterie-Regiment Marigraf Leopold Rro. 4.; und

ben Obrifilientenant v. Dalberg vom InfanterieRegiment Markgraf Leopold jum InfanterleRegiment von Stochforn ju verfegen.

Den Isten September: In ber Leibgrenablergarbe den Major Badelin jum Infantetie-Regiment Größerige Rro, 1. ju verfegen; ben Stabkeapftain v. Rlod jum wirflichen Capitain; ben Premierlieutenant v. Maller jum Stabkeapftain; ben Secondhentenant Grafen v. Sponed jum Premierlieutenant; so wie

3m Jufanterie Regiment Martgraf Bilbeim Rro. 2. den Stabscapitain v. Blaver jum wirt. fichen Capitain und den Secondlientenant Grettler jum Premierlientenant gu beforbern.

## Dien ft - Nachrichten.

Seine Ranigliche hobeit haben gnabigft geruht, ben bisherigen Oberposibirectionerath Braun wegen berannahenden Alters und Rtaktlickteit in den Ruhrstand ju verigen; ben bisherigen Posiniperetor von Stocklern gum Oberposidirectionerath huldreichst un bestehrt und beit, eine einstweiten und bist auf gurfindende Andernag, die Positispertion auch fernerhin proviforisch in belassen. Geben so ift es hochstone elben gestallig gewesen, dem bieherigen Revisior Areginger, unter Ecrenaung gum Alfesson mit Sig und Stimme bei der Oberpossbirection, die Dietertion der Positiosion allergnadigst ju übertragen; bestiechen den Ofizialein Kobule in Deivelberg jum Revision ellergnadigst ju übertragen; destlichen den Mittalein Kobule in Deivelberg jum Revisor bei der Oberpossbirection, und den Vosspratisanten Constantin Bossa aus Radolfield, jum Ofizialein bei der Positwagenserposition in Detvolberg buldreichf zu ernannen.

Sochfiber geicheftena. Ernenung bes bisberigen Amtmanne Sowal ju Reuftate, jum Amt. mann in Mobilich.

bes bisherigen Ametaffeffore Fernbach in Deiligenberg jum Amemaan und erften Beamten in Reuftabt, und

bes Rechtspraftitanten Bilbelm Barth jum Amtsaffeffor in Reuftadt, Die landeberrliche Be- flatigung ju ertheilen.

Die erlebigte Pfarrei Sandmeier im Umte Baden, ift dem hilfspriefter ju Schwarzach Rafpar Ciausmann von Munfterthal gnabigft verlieben worden.

Die Furfilich Furftenbergifche Prafentation des Pfarrers Karl Joseph Fran; in Unterbaldin, gen jur erledigten Pfarrei Kappel, Amts Renftadt, bat die Staatsgenehmigung erbalten. Daburch ift die Pfarrei Unterbaldingen, im Geefreis und umte Wöhringen, mit einem beitalifgen Einfommen von 500—600 ft. in Getd und Naturalien erledigt. Die Kompetenten um diese Pfarrpfrunde be baben fich nach Burfchift im Regierungsbiaft vom Jahr 1810. Nro, 38, Urt. 2 und 3. bei der Farstlich Farftenbergischen Standes und Patronatsberrichaft zu meiden,

Durch bas am 23ten Juli b. J. erfolgte Ableben bes Defans und Pfarrers Frei ju Bonn. borf iff ble mit 1300 fl. in Gelb und Naturalien fur ben Pfarrer, und 2 Witarien neu botirte Defanatspfarret Bonnborf, Amb Bonnborf, im Geekreis, erledigt wolden. Die Kompetenten um blefelbe haben fich nach Borfchrift des Regierungsblatts vom Jahr 1810. Dro. 38. insbesondere Urt. 2 und 3. ju melben.

Der Forfitig Suffenbergifden Prafentation bes Cooperators Matha Baifer ju Detlich auf Die ertolgte Plarrei Mauenheim, Umts Mohringen, im Geekeis, ift Die Staatsgenehnigung ertheilt worben.

Der Farfilich Salm . Reifferichelb . Rrautheimischen Prafentation Des Rap'ans Unbreas Fleuchaus ju Kaigheim von Gertachsheim jur katholischen Pfarrei Dberwirffabt, im Mainna Cauberkeis und Amt Borberg ift Die Staatsgenehmigung ertfritt worden.

(hiezu als Beilage die allgemeine Ueberficht ber Civil Diener , Bittwen , Caffe. )

## Beilage

jum Staate, und Regierunge. Blatt Dro. XX. vom Jahr 1827.

Allgemeine Uebersicht des Zustandes der Großherzoglich Badischen weltlichen Civil = Diener Wittwen = Easse

ven Georgi ober 1. Juni 1825. bis babin 1826.

Durch Reseript bes hochften Staats . Ministeriums vom 24. Upril 1823, Mro, 1013, ift bie Bereinigung ber Partitufar . Wittwen. Cassen und Stofengen mit ber General . Wittwen. Easse wom 23. April 1823. an, ausgesprochen worden. Diese Vereinigung ift auch ausgeschirte jedoch eine besondrer Ausschiung ber Einnahmen und Ausgaben und bes Wermögens ber vormalisgen Alettgauer Wittwen. Pensione Casse ju Thiengen, und ber Bruchslater Livere Diener. Wittwen. Casse jur Zeit noch fur nölig erachtet worben, was sieden bei ersterer im kinstigen Rechnungsjahr ein Ende nimmt, weil über die Beitragsbefreiung der Mitglieder derselben rudwatts vom 23ten April 1823. nummehr entschieden worden ift.

I. General : WittwenCaffe, mit Berbindung der vormaligen Bruchfaler Civil-

|    | Brudfaler Livree Dieners Bietwen Caffe                | 157 464  |                       |        |      |
|----|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|------|
| 4. | Sapitalginfe . bievon fur bie Rlettgauer BittmenCaffe | 4558 4   | 57,033 10             |        | •    |
| 3. | Erfatpoften , bieber                                  |          |                       |        |      |
|    |                                                       |          | 8,270 551             | 56,275 | 57   |
|    | Brudfaler LivreeDiener.                               | 257 44   |                       |        |      |
|    | bievon fur bie Rlettgauer BittmenCaffe                | 8013 115 | 04,540 524            |        |      |
| 2. | Wom Zuskand                                           |          | 280 35±<br>64,546 52‡ | 34,976 | 47 = |
|    | Brudfaler Livree Diener. Bittmen Caffe                | 120 181  | 280 35                |        |      |
|    | bieven fur bie Rlettgauer BittmenCaffe                | 160 17   | 0.7-0.                |        |      |
| 1, | E i n n<br>Caffenvorrath vom vorigen Rechnungejahr    | abm e.   | 35,257 <b>23</b>      | f.     | fr.  |
|    |                                                       |          |                       |        |      |

1

## 1. General - Wittivenkaffe mit Verbindung ber vormaligen Bruchfaler Civildiener-Wittivenkaffe.

|          | 25tttoettuije:                                                                       | *                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          | Œinna þm e.                                                                          | fi. fr.                            |
| 5,       | Wermiesen Capitalien und Zinfe                                                       | 143,570 4                          |
|          | 1,803 51                                                                             |                                    |
| 6.       | Abgelote, Berwiesene und frifd verfiderte Capitalien . 82,560 17                     | 14,270 52                          |
| ٥,       | bievon für bie Rettgauer Bittmen Caffe 8,161 10                                      |                                    |
|          | BittmenCaffe 178 -                                                                   |                                    |
|          | 8,339 10                                                                             | 74,221 7                           |
| 7.       |                                                                                      | -                                  |
| 8,       | ba bie Bahlung erft 1826, und 1827, geschehen ift                                    |                                    |
| ٠.       | bievon fur die Klettgauer BittmenCaffe 197 15                                        |                                    |
| 9.       | Dienstreceptions. und Defiorationstaren                                              | 36,999 58<br>2,956 21 <del>1</del> |
| ó.       |                                                                                      | 2,956 211<br>20,217 41             |
| 11.      | Befoldungsfleuer erhoben                                                             | 120 21                             |
|          | Summa der Ginnahme                                                                   | 292 355 30                         |
|          | Ausgabe,                                                                             |                                    |
| 1.<br>2. | Bevor 3m Ausstand geblieben                                                          |                                    |
|          | WittmenCaffe 174 32 6,362 40                                                         |                                    |
| 3.       | Abgegangen und nachgelaffen                                                          | 54,850 23½                         |
| •        | hievon fur die Rietegauer BittmenCaffe 298 482                                       |                                    |
|          | 2Bitemen Caffe 12 48                                                                 |                                    |
|          | 311 361                                                                              | 525 264                            |
| 4.       |                                                                                      |                                    |
|          | hievon fur bie Rlettgauer Bittmen Coffe 66 332                                       | 106 42                             |
| 5,       | Paffiv Capitalien und Binfe bier                                                     |                                    |
| 6.       | Berwiefene gallimentegelber 31,879 58 bievon fur bie Klettgauer BittmenCaffe 5213 13 |                                    |
|          | Bruchfaler LivreeDiener, 224 -                                                       |                                    |
|          | 5437 13                                                                              |                                    |
|          |                                                                                      | 26,442 45                          |
|          | Mebertrag                                                                            | 81,925 17                          |
|          |                                                                                      |                                    |

# 1. General-Bittwenkaffe, mit Berbindung ber vormaligen Bruchfaler Civildiener- Bittwenkaffe.

|            | 21 u 6                                                                                                                        | gal             | , e,      |         |                    |             |             | fr. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------------|-------------|-------------|-----|
| 7.         | Uebertrag<br>Ungelegte und frifd verfiderte Capitalien<br>bievon fur bie Rlettgauer Bittmen Caffe<br>Bruchfaler Livre Diener. | 3,849           | ·<br>22   | •       | 82,221             | 22 .        | 81925       | 17  |
|            | WittmenCaffe                                                                                                                  | 104             | _         |         | 3,953              | 22          | 78,268      | _   |
| 8.         | Bittmen und Baifen Beneficien hievon für bie Rleitgauer BittmenCaffe Bruchfaler Livree Diener.                                | 2631            | ·<br>59   | . 1     | 00,461             | 16 7        | 10/200      |     |
|            | Wittwen Caffe                                                                                                                 | 140             | 24        |         | 2772               | 23          | 97,683      | 53% |
| 9.         | Porto und Frachteften                                                                                                         | :               | :         | :       | · 4                | 44<br>16    | 97,003      | 28  |
| 10.        | Gebuhren und Diaten bievon fur bie Rlettgauer Wittmen Caffe                                                                   | :               | :         | :       | 709<br>594         | 40<br>42    |             | 58  |
| 11.        | Befoldungen und Decopiften Gebuhren . bievon fur Die Rlettgauer Bittmen Caffe                                                 | 573             | 47        | •       | 3,409              | 31=         | 114         | 20  |
|            | BittwenCaffe heuer verrechnet                                                                                                 | _               | _         |         | 573                | 47          | 2015        |     |
| 12.        | Penfien . Bum Unterhalt                                                                                                       | hei D           | iení      | 7 h a u | cia.               | •           | 2835<br>316 | 445 |
| 13.<br>14. | Berbaut                                                                                                                       |                 | •         |         | 10 <sup>-</sup>    | 16<br>52    |             |     |
| 17,        |                                                                                                                               | aufoft          | . 11      | •       |                    |             | 28          | 11  |
| 15.        | für Inventarienftude                                                                                                          |                 |           | -       | 3                  | 23          |             |     |
| 16.        | , Ochreibmaterialien                                                                                                          |                 |           | ٠       | 190                | 5           |             |     |
| 17.        | . Lichter und Brennol                                                                                                         | •               | •         | ٠       | 12                 | 40          |             |     |
| 18.        | . Buchbruder und Buchbinberlohn .                                                                                             | •               |           | .*      | 203                | 33          |             |     |
| 19.        | bffentliche Blatter                                                                                                           | •               | :         | :       | 20<br>33           | 23½<br>20   |             |     |
| 20.        | s sortenayong                                                                                                                 | •               | •         | •       |                    |             | 463         | 24% |
| 21,        | Befolbungefteuer und Grundfteuer bievon fur die Rlettgauer BittmenCaffe                                                       | :               | •         | ÷       | 157<br>2           | 30±<br>49   | 481         |     |
|            |                                                                                                                               |                 |           |         |                    |             | 154         | 41% |
|            | Remanet                                                                                                                       |                 | 0         | ımma    | ber 21ud<br>32,386 | gabe<br>10% | 261,797     | 38  |
|            | hievon fur bie Bruchfaler Livree Diener.<br>Bittwen Caffe                                                                     | . 224<br>: 1603 | 41<br>373 |         |                    |             |             |     |
|            | . Streitfante mittibeugalli                                                                                                   | 1003            | 0/3       |         | 1,828              | 18 2        | 30,557      | 52  |

## 1. General - Wittwenkaffe mit Berbindung ber vormaligen Brudfaler Civildiener-Wittwenkaffe.

|           | Bur Beneficien .                                                                            |        |                    |                           |                                                 |                   |                     |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Mach S.   | . 43, 44, 45, ber Statuten 3 ber                                                            | Beiti  | råge ur            | d fåmmi                   | iliche Binfe                                    | , daher           |                     |               |
|           | en folgenbe Einnahmen jur Benefic                                                           | ienaut | itheilun           | g:                        |                                                 |                   |                     |               |
|           | Bon Beitragen:                                                                              |        |                    |                           |                                                 |                   | ۴٠                  | fr.           |
|           | bie orbinairen Beiträge mit .<br>hievon ersette Beiträge und Porto                          | :      | :                  | : :                       | 36,999<br>35                                    | 58<br>36 <u>¥</u> |                     |               |
|           |                                                                                             |        |                    | Reft                      | 36,964                                          | 211               |                     |               |
|           | bavon tommen 20 in Mustheiler                                                               | • 1    | ٠                  |                           |                                                 | •                 | 33,267              | 55 <u>1</u>   |
|           | Die Rapitalginfe mit                                                                        |        |                    |                           | 52,317                                          | 195               |                     |               |
|           | . Binfe von verwiesenen Rapitalien                                                          | ٠.     | ٠                  | ٠                         | 1,621                                           | 38                |                     |               |
|           | . Binfe von Gratial Quartalien aus                                                          | eiger  | iem B              | rmögen                    | - 6                                             | 71                |                     |               |
|           |                                                                                             |        | Bu                 | ammen                     | 53,945                                          | 5                 |                     |               |
|           | Sievon in Abgang gefommenen Bin                                                             | (e     | 110                | 55                        |                                                 |                   |                     |               |
|           | Diaten und Gebuhren .                                                                       | •      | 101                | 16                        |                                                 |                   | * 0                 |               |
|           | Steuern von abjudicirten Gute                                                               | rn     | 34                 | 39                        |                                                 |                   |                     |               |
|           | Porto ven Binfen                                                                            | ٠.     | 2                  | 28                        | 249                                             | 18                |                     |               |
|           | Es fommen mithin in Mustheiler                                                              |        |                    |                           |                                                 | •                 | 53 695              | 47            |
|           | Summe ber jur Beneficie                                                                     | naust  | beiluna            | bestimm                   | ten Einnaf                                      | me                | 80,963              | 421           |
| 2(n       | Beneficien find aber im Rechnunge                                                           |        |                    |                           |                                                 |                   | 97,688              | 53            |
|           |                                                                                             |        | 907 i              | bin wur                   | ben mehr                                        | bezablt           | 10,725              | 11            |
| we        | elche 10725 fl. 11 fr. nach S. 31. de<br>Casse ju ersesen sind.                             | r Sta  |                    |                           |                                                 |                   |                     |               |
|           | Berechnun                                                                                   | a b    | C 8 -              | Vern                      | nbaen                                           | ē.                |                     |               |
|           | Regefrudftanb                                                                               |        |                    |                           |                                                 |                   | 750                 |               |
| a,        |                                                                                             |        |                    |                           |                                                 |                   |                     | 18            |
| a.<br>b.  | Capitalien                                                                                  |        |                    |                           | 984,667                                         | 11                |                     | 18            |
|           | Capitalien ferner ? Untheil an ber gurft &                                                  | tprum  | 'ichen             | Btiftung                  |                                                 |                   |                     |               |
|           | ferner ; Untheil an ber Furft &                                                             |        |                    |                           | 58,561                                          |                   | 1,043,228           | 18<br>59      |
|           | ferner ; Untheil an ber Furft &<br>Bermiefene Capitalien und Binfe                          |        |                    |                           | 58,561                                          |                   |                     | 59            |
| b.        | ferner & Antheil an ber Fürft S<br>Berwiesene Capitalien und Binse<br>eirten Liegenschaften | und C  | rlöß a             | us abjub                  | 58,561                                          | 48                | 1,043,228<br>31,618 |               |
| <b>b.</b> | ferner ; Antheil an ber Fürft &<br>Berwiesene Capitalien und Binse<br>eirten Liegenschaften | und C  | rlöß a             | us abjub<br>on 182        | 58,561<br>i.<br>3 10,928                        | 48                |                     | 59            |
| b.        | ferner & Antheil an ber Fürft S<br>Berwiesene Capitalien und Binse<br>eirten Liegenschaften | und C  | rlöß a             | us abjub<br>on 182        | 58,561<br>i.<br>3 10,928<br>4 9,409             | 48<br>            |                     | 59            |
| b.        | ferner ; Antheil an ber gurt & Burt Surmiefene Copitalien und Binfe eirten Liegenschaften   | und C  | irlöß a<br>hlung v | us abjub<br>on 182<br>182 | 58,561<br>i.<br>3 10,928<br>4 9,409             | 48<br>            | 31,618              | 59<br>7       |
| b.<br>c.  | ferner & Antheil an ber Fürft S<br>Berwiesene Capitalien und Binse<br>eirten Liegenschaften | und C  | irlöß a<br>hlung v | us abjub<br>on 182<br>182 | 58,561<br>i.<br>3 10,928<br>4 9,409<br>5 10,725 | 18<br>54<br>1     | 31,618              | 59<br>7<br>23 |
| b.        | ferner ; Antheil an ber gurt & Burt Surmiefene Copitalien und Binfe eirten Liegenschaften   | und C  | irlöß a<br>hlung v | us abjub<br>on 182<br>182 | 58,561<br>i.<br>3 10,928<br>4 9,409             | 18<br>54<br>1     | 31,618              | 59<br>7       |

## 1. General Bittwenkaffe mit Berbindung ber vormaligen Brudffaler Civildiener-Bittwenkaffe.

## Berechnung bes Bermogens.

|     |               |             |            |         |        |         |       |      |       |       | ft-       | Ēr,             |   |
|-----|---------------|-------------|------------|---------|--------|---------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------------|---|
|     | Uebertrag     |             |            |         |        |         |       |      |       | • .   | 1,106,660 | 47              |   |
| e,  | Gratial Que   | rtalien ar  | s eigenen  | Berma   | gen r  | erfalle | n     |      |       |       | 91        | -               |   |
| f.  | Erfatpoften   | •           |            |         |        |         |       |      |       |       | _         | _               |   |
| g.  | Musstanbe,    | einschließl | ich 30703  | fi. 17  | fr, in | Mus     | lanb  |      |       |       | 54,850    | 231             |   |
| h.  | Remanet       |             |            |         |        |         |       |      |       |       | 30,557    | 52              |   |
| i.  | Untheil ad    | am Rai      | ffcilling. | fürs Di | enfthe | us u    | nb be | r Be | rag 1 | er In | ven -     |                 |   |
|     | tarienftude   | im Bure     | au .       | •       |        |         | •     |      |       | ٠     | 3,368     | 36              |   |
|     |               |             |            |         |        |         |       | 3    | ufam  | men   | 1,195,528 | - 38±           | • |
| hie | not moch und  | bezahlte L  | eneficien  |         | :      |         | : "   |      |       |       | 364       | 51              |   |
| W   | rüber auf be  | n Rechnu    | ngsschluß  | an Ber  | mõgen  | verbi   | eiben |      |       |       | 1,195,163 | 47₹             | 1 |
| Хiп | Schluß bes    | Rechnun     | gsjahr 18  | 24. hat | te bas | Bert    | nöger | betr | agen  | •     | 1,171,576 | 53 <del>1</del> |   |
| 907 | ithin hat bas | Bermöge     | n im Re    | hnungsj | ahr 1  | 825.    | ugen  | emme | n un  | a     | 23,586    | 54              |   |
|     |               |             |            |         |        |         |       |      |       |       |           |                 |   |
|     |               |             |            |         |        |         |       | -    |       |       |           |                 |   |
|     |               |             |            |         |        |         |       |      |       | /     |           |                 |   |
|     |               | 6           | Satt 2 211 | 000.1   |        |         |       |      |       |       |           |                 |   |
|     |               | 71 €        |            |         |        |         |       |      |       |       |           |                 |   |

## II. Alettganer Wittwenkaffe gu-Thiengen.

|    |                 |         |    | 6 1    | n    | n a    | b       | m e,    |       |          |      |        |     |
|----|-----------------|---------|----|--------|------|--------|---------|---------|-------|----------|------|--------|-----|
| ą. | Caffenvorrath   |         |    |        |      |        |         |         |       | ٠.       |      | 160    | 17  |
| b, | vem Musftanb    |         |    |        |      |        |         |         |       |          |      | 8,013  | 115 |
| c. | Erfappoften .   |         |    |        |      |        |         |         |       |          | •    | 13     | 23  |
| d, | Capitalginfe    |         |    |        |      |        |         | 10.1    |       |          |      | 4,558  | 4   |
| e, | Bermiefene Cap  | italier | un | Binfe  | unb  | von    | abjub   | cirten  | Liege | nfdafte  | 13   | 1,637  | 15  |
| f. | Abgelöste frifc |         |    |        |      |        |         |         |       |          |      | 8,161  | 10  |
| g. | Beitrage eingeg | angen   | an | 1439 ( | . 50 | fr. ei | nschlie | flich 1 | 142   | fi. 50 i | fr.  |        |     |
|    | Rudftanbe       | •       | ٠  |        |      | •      | •       | •       |       | •        |      | 197    | 15  |
|    |                 |         |    |        |      |        |         | Summ    | ne he | e Ginne  | hme. | 99.740 | 354 |

## II. Rlettganer Bittwenkaffe gu Thiengen.

#### Musqabe.

|   |          |                                                                             | ff.           | ŧr.       |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|   | a.       | Activbever                                                                  | . –           |           |
| _ | b.       | 3m Musftand geblieben einschließlich 3435 fl. 51 fr. von fernb .            | . 6,188       |           |
|   | c.       | Erfatpoften                                                                 | . 66          |           |
|   | d.       | Abgegangen                                                                  | . 298         | 48        |
|   | e.       | Poffiv Capital und Binfe                                                    | . 1,715       | 20        |
|   | f.       | Bermiefene Capitalien und Binfe                                             | . 5/213       | 13        |
|   | g.       | Meuangelegte und frifd verficherte Capitalien                               | . 3,849       | 22        |
|   | h.       | Bittmen . und Baifen Beneficien                                             | . 2,631       | 59        |
|   | i.       | Porto                                                                       | . 2           | 16        |
|   | k.       | Diaten und Gebuhren und Bautoften von abjubicirten Gutern .                 | . 594         | 42        |
|   | 1.       | Befelbungen, einschließlich 300 fl. ftatt Bebgebuhren pro 1823 und 1824     | . 573         | 47        |
|   | m        | Steuern von abjubicirten Gutern                                             | . 2           | 49        |
|   |          |                                                                             |               | <u></u>   |
|   |          | Summe ber 2lusgabe                                                          | 21,136        | 58        |
|   | a.<br>b. | Rezestruckftanbe                                                            | 509<br>90,579 | 30<br>59‡ |
|   | c.       | Bermiefene Capitalien und Binfe, einfolieflich 2917 fl. 38 fc. Binerudftanb | 10,511        | 57±       |
|   | d.       | Musftanbe, einschließlich 3435 fl. 52 fr. von frubern Jahren                | 6,188         | 8         |
|   | e.       | Erfagpoften                                                                 | 94            | 22        |
|   | f.       | Beitrage von Mitgliebern im Rudftand 1142 fl. 50 fr. von fruber             | 1,242         | 35        |
|   | g.       | Ueberfcuß unterm Remanet                                                    | 1,603         | 375       |
|   |          | 3ufammen                                                                    | 110,730       | 94        |
|   | Sieve    | n Paffiv Capital und Bins                                                   |               |           |
|   | •        | Befolbung nech unbezahlt 60 -                                               |               |           |
|   |          | Erfatpoften 43 10                                                           |               |           |
|   |          |                                                                             | 1.87          | 10        |
|   |          | Dithin bleiben an Bermogen                                                  | 110,542       | 594       |
| 8 | Fernb be | etrug bas Bermögen                                                          | 109,288       | 454       |
| f | olglich  | hat bas Bermogen im Rechnungejahr 1825. jugenommen um                       | 2,254         | 131       |

# III. Bruchfaler Livree Diener = Wittwenkaffe.

|          |                                         | E       | i    | n       | n    | a     | 6     | m     | ŧ.    |       |      |        |           |         |       |
|----------|-----------------------------------------|---------|------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|
|          |                                         |         |      |         |      |       |       |       |       |       |      |        |           | fi.     | fr.   |
| 2.       | Remanet von fernb                       |         |      |         |      |       |       |       |       | ÷     |      |        |           | 120     | 185   |
| ь.       | Capitalginfe aus 3225 fl. @             | apit    | tal  | ein     | ſφί  | iefil | ido 7 | 5 ft. | ehne  | Bins  | im   | Hust   | and       | 157     | 46%   |
| c.       | Bom Mueftand einschließlic              |         |      |         |      |       |       |       |       |       |      |        |           | 257     | 44    |
| d.       | Capital abgeloft .                      |         |      |         |      |       |       |       |       |       |      | •1 1   |           | 178     | _     |
| e.       | Bermiefenes Capital unb                 | Ain     | 8    |         |      |       |       |       |       |       |      |        | •         | 166     | .36   |
| ٠,       | 2000,000                                |         |      |         |      |       |       |       | Ø     | umma  | bet  | Ein    | nahme -   | 880     | 25    |
|          |                                         | 2       | K    | u       | 6    | 8     | a     | б     | €.    |       |      |        |           |         |       |
|          | Control american                        |         |      |         |      |       |       |       |       |       | :    |        |           | 104     | _     |
| a.       | Capital angelegt . Beneficien bezahlt . | •       |      | •       | •    |       | •     |       |       |       |      |        |           | 140     | 24    |
| ь.<br>с. | Abgegangen                              | •       |      |         |      |       | ï     |       |       |       |      |        |           | 12      | 48    |
| d.       | Bermiefene Gelber einfchli              | .61i    | φ    | •<br>2∆ | ff.  | Si    | n.s   | ٠.    |       |       |      |        |           | 224     | -     |
| e.       | Befoldungen und Bureau                  |         |      |         |      |       |       | abt   |       |       |      |        |           |         | _     |
| f.       | Im Musftanb geblieben ein               | n Ceb E | ief  | lid     | 1:   | 14    | ft. 4 | 4 f   | r. vo | n fer | nb   |        |           | 174     | 32    |
|          | <b>5</b>                                | . ,     |      | ,       |      |       |       |       |       |       |      | ber 21 | usgabe    | 655     | 44    |
|          | Remanet 224 f                           | . 4     | 1 1  | fr.     | wei  | oon   | 200   | ) ft. | pro   | 182   | 6. ; | u Ca   | pital ang | elegt m | urben |
| Die      | Beneficien find an 13 Wit               | twe     | n 1  | vor     | on   | 1     | gefte | rben  | ift,  | bezai | lt t | vorber | 1, 3 ven  | benfell | en er |
|          | halten nichts aus ber Ervill            | oien    | er . | . A     | Bitt | wen   | taff  | r.    |       |       |      |        |           |         |       |
|          |                                         |         |      |         |      |       |       |       |       |       |      |        |           |         |       |
|          |                                         |         |      |         |      |       |       |       |       |       |      |        |           |         |       |

## Berechung bes Bermogens.

|    | Remanet :                                                               | 224   | 41  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| а. | Ausftand einschließlich 60 fl. im Ausland                               | 174   | 32  |
| В. | Capitalien einschließlich 75 fl. im Mustand, weren feit 1823. fein Bins |       |     |
| c. | ausgeseht ift                                                           | 3151  | -   |
|    | Berwiefene Gelber im Rudftanb                                           | 58    | 29  |
| u. | . Bufammen                                                              | 3,608 | 42  |
|    | Muf 22. April 1825. beftunb bas Bermögen in                             | 3603  | 21  |
|    | Mithin hat bas Bermogen im Rechnungejahr 1825, jugenommen um            | 5     | 395 |

| Neberficht ber Mitglieber<br>vom Rechnungsjahr 1825.                                         | Generals<br>Bittwens<br>Caffe<br>Carlsruhe. | ner s | lige B<br>Sivili<br>Wittn<br>Caffe. | ies    | normalige<br>Riettgauer<br>Wiltwen:<br>Caffe<br>Thiengen.                          | bei allen<br>Gassen<br>zusammen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Um Unfang bee Rechnungejahre 1825, maren                                                     |                                             | 1.01. | 2. ©1.                              | 3. Ei. | Berfd.Ct .                                                                         |                                 |
| vorhanden                                                                                    | 2285                                        | 6     | 22                                  | 29     | 16                                                                                 | 2358                            |
|                                                                                              | ·                                           |       |                                     |        | nebst zwei<br>weitern bie<br>aber unter<br>ben 2285,<br>schon begrif-<br>fen finb. | ,                               |
| Im Lauf bes Jahre find bingugetommen .                                                       | 107                                         | -     | -                                   | -      | -                                                                                  | 107                             |
| Busammen .<br>Davon find im Rechnungsjahr 1825, abgegangen .                                 | 2392<br>75                                  | 6     | 22                                  | 29     | 16                                                                                 | 2465<br>80                      |
| Es verbleiben alfo auf 22. Upril 1826.                                                       | 2317                                        | 5     | 20                                  | 27     | 16                                                                                 | 2385                            |
| Uebersicht ber Wittwen und Waisen<br>vom Rechnungsjahr 1825,                                 |                                             |       |                                     |        |                                                                                    |                                 |
| Am Anfang bee Rechnungejahr 1825, waren<br>vorhanden<br>3m Cauf bee Jahre find hingugefommen | 638<br>47                                   | 10    | 25                                  | 33     | 15<br>1                                                                            | 72£<br>50                       |
| Bufammen                                                                                     | 685                                         | 10    | 25                                  | 35     | 16                                                                                 | 771                             |
| Davon find im Rechnungsjahr 1825, abgegan.                                                   | 35                                          | 3     | 2                                   | 2      | _                                                                                  | 42                              |
| Es verbleiben alfo auf 22. April 1826 und vermehren fich um 8.                               | 650                                         | 7     | 23                                  | 33     | 16                                                                                 | 729                             |

General : Bittwen : Caffe.

## Großberzoglich = Babisches

# Staats und Regierungs Blatt.

Carlerube, ben 6ten October 1827.

(Staatsvertrag mit dem Farstenthum Sobengollern Sigmaringen wegen Festlegung ber gegenfeitigen Jurisbiftionsverbaltniffe.)

## Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen, Kandgraf zu Kellenburg, Graf zu Salem, Petershansen und Hand ic. 16.

Nachdem mit ber hochfurstlich Hohenzollern Sigmaringenschen Regierung, in Folge gepflogener Unterhandlungen unterm 22 September d. J. ein umfassender Bertrag über bie Festsehung der gegenseitigen Jurisdiktions. Berhaltniffe abgeschlossen und von Unstgenehmigt worden ist:

Go verfügen und verordnen Bir, daß ber nachstehende wortliche Inhalt biefes Bertrags jur allgemeinen Rachachtung fur Unfre fammtliche Unterthanen und Behörden, soweit folche hierbei betheiligt seyn mogen, andurch öffentlich bekannt gemacht werde.

# Allgemeine Bestimmungen.

Jeber von ben beiden contrahirenden Staaten erkennt in feinem Gebiete die Rechtestraft und Bollftrectbarleit der richterlichen Erkenntniffe bes andern Staats, fofern Die felben nach den nahern Bestimmungen des gegenwartigen Staatsvertrags von einem bei berfeits als competent anerkannten Gerichte ausgegangen find.

### 21 r t. 2.

Ein von einem juftandigen Gerichte erlaffenes rechtstraftiges Erkenntniß begrundet vor bem Gerichte bes andern Staats die Einrede des rechtstraftigen Urtheils (exceptio rei judicatae) mit denfelben Wirfungen, als wenn das Urtheil von einem Gerichte besjenigen Staates, in welchem solche Einrede geltend gemacht wird, gesprochen worden ware; besgleichen werben folche Erfenntniffe an ben in bem anbern Staate gelegenen Gutern bes Berurtheilten unweigerlich vollstredt, wenn

- 1) burch gerichtliche Zeugniffe bargethan ift, bag in tem auswartigen Staate felbit, von beffen Gerichten erkannt worden, feine, auch ber Zeit und ben übrigen Bers haltniffen nach gleich bereite und hinreichende Bollftredungs Mittel vorhanden fenen; und
- 2) teine eigene Unterthanen mit folden Forberungen entweber fich gemelbet haben, ober nach Ausweis ber biffentlichen Bucher versichert find, fur welche ihnen an ben zur Bollstredung bes frembrichterlichen Erfenntniffes angewiesenen Sachen ein gleiches ober vorzügliches Recht gestellich zusteht.

## 21 r t. 3.

Beide Staaten versichern fich gegenfeitige Rechtofulfe, fewohl in burgerlichen als peinlichen Sachen, soweit nicht bieruber in gegenwartigem Bertrage besondere Ginfchranfungen enthalten find.

## Begrundung bes Berichtsftanbes im Mugemeinen.

#### 21 r t. 4.

Beide contrabirenden Staaten erkennen gegenseitig ben Grundsab, bag ber Rlager bem Gerichisstand bes Bellagten zu folgen habe. Es wird baber bas Urtheil der frems ben Berichtstelle nicht nur in so fern es ben Bellagten, sondern auch in so fern es ben Rlager 3. B. rudflotlich der Erftattung ber Gerichtstoften und bergleichen betrifft, in bem andern Staate als rechtsgultig erkannt und vollzogen.

## Befondere Beftimmungen.

I. Rudfichtlich ber burgerlichen freitigen Gerichtebarteit.

## Unftatthaftigfeit ber fre willigen Proregation.

## Mr. t. 5.

Reinem Unterthanen ift erlaubt, burch freiwillige Prorogation ber Gerichtebarteit bes andern Staates, bem er nicht angehort, fich ju unterwerfen.

Reine Gerichtobehorde ift befugt, ber Requisition eines folden gesetwibrig prorogire ten Gerichts um Stellung bes Bellagten ober Bollftredung bes Erkenntniffes Statt ju geben.

Jebes von einem folden Gerichte gesprochene Erkenntnif wird in bem einen und bem anbern Staate als ungultig betrachtet.

### Bon bem Berichtsftanbe bes Bobnfiges.

#### 21 r t. 6.

Beide Staaten erkennen ben Gerichtsstand bes Bohnsiges (sorum domicilii) berges stalt an, bas bei personlichen Klagsachen, welche keinen besondern Gerichtsstand (sorum speciale) begründen, der Untertshan bes einen Staates von dem Unterthan des andern nur vor dem Richter seines Bohnsiges belangt werden darf, und das von diesem Richter ausgesprochene rechtskraftige Erkenntnis wird ausbulfdweise an den, in dem andern Staate sich besinden Bohnsige in seinem orz bentlichen Bohnsige in seinem Staate auch einen zeitlichen Aufenthaltsort in dem andern Staate, sei es wegen des Bestiges unbeweglicher Guter, oder wegen irgend eines Gewertes oder einer Beschäftigung; so hat der Klager bei personlichen Klagen die Wahl, ob er den Bestlagten an dem Orte des Bohnsiges oder des Aufenthaltes belangen will, in welchem Falle der Gerichtsstand durch Prävention begründet wird.

Wenn nach ben Gesethen eines ber beiden Staaten ein auswandernder Unterthan noch innerhalb eines gewissen Zeitraums, 3. B. eines Jahrs, wegen der vor seinem Wegzuge ers wachsenen Ansprücke vor ben Gerichten bes Landes, das er verläßt, Recht zu geben oder zu nehmen hat; so wird die Zuftändigkeit dieser Gerichte von dem andern Staate, wenn auch keine Litispendenz zur Zeit des Wegzuges vorhanden ist, für die innerhalb jenes Zeitz raums rechtschänzig werdenden Ansprücke anerkannt.

Rlagen aus versonlichen Unspruchen gegen ben Erblaffer konnen, so lange bie Erbe schaft unter Die Erben noch nicht vertheilt ift, gegen die Erben bei dem Gerichte angebracht werden, unter welchem sich die Erbsidaft noch befindet; wenn aber die Abeilung bereits ges Shlossen ift, sind die Erben vor ihrem eigenen Richter zu belangen.

Gerath Jemand, welcher in bem einen Staate wohnt, in bem andern aber Bermes gen befigt, in Concure; so wird von beiden Seiten bas Gericht bes Wohnsiges bes Schulde ners als allgemeines Gantgericht anerkannt, und einem Particularconcurs nicht Statt geges ben: außer im Falle, wenn Erbschaftsglaubiger in Unsehung ber Erbschaft bas ihnen guftes henbe Absonderungerecht geltend machen wollen, und mit weiterer Ausnahme bes Falles, wenn der Bemeinichuloner in dem einen ober bemt andern Staate eine abgesonderte Sandlung, Fabrif, oder ein anderes dergleichen Etablissement besitht; weshalb zum Bortheile bergenigen Glaubiger, welche in Unsehung folder Etablissements bemfelben besonders ereditirt has ben, ein Particularconcurs eroffnet werden barf.

Benn Jemand in bem einen Staate fein Domicil, in bem andern nach dem Ginne bes Urt. 6. einen Aufenthalt hat, so ift, die fo eben ausgebrudten Falle ausgenommen, ber Gerichtöffand bes Concurses in bem Staate begrundet, wo sich der großere Theil bes austheilbaren Bermogens befindet.

Bit in beiben Ctaaten ungefahr eine numerisch gleiche Bermogensmasse; so tommt esbarauf an, in welchem von beiben bie meisten ber von bem Schuldner genannten ober sonft vorlauffa befaunten Glaubiger wohnbaft find.

Rechtliche Birfungen bes allgemeinen Gantgerichteftanbes.

## a. 3m Mugemeinen.

#### 2f r t. 9.

Mle Forderungen, fie fenen auf ein bingliches ober perfonliches Recht gegrundet, find allein bei bem allgemeinen Gantgerichte einguflagen.

Das außerhalb Landes befindliche Bermogen des Gemeinschuldners wird nach von gangiger Beräußerung der Grundftude und Effetten durch ben Richter der gelegenen Sache gur Verfügung bes Gantgerichts gestellt, jedoch nur so weit ausgeliefert, als nicht daraus inlandische Glaubiger zu Folge des rechtskraftigen Ganturtheils zu befriedigen sind. (vergl. Utt. 11. Nro. 3.)

## b. Befondere rudfichtlich bereits anhangiger Forberungen.

## 2( r t. 10.

Dagegen zieht ber allgemeine Gantgerichtsstand bie bereits anhangigen Rechtssachen nur rucflichtlich ber Location an sich, so baß bergleichen Forderungen zwar vor dem Gantsgerichte bei Strafe ber Ausschliegung anzugeben sind, und in bas Locations. Erfenntnis an gehörigem Orte eingereiht werden, die hauptliquidation der Forderung aber von dem Berrichte, wo sie angesangen worden, bis zum Schulfe fortgeseht wird, wobei pem Glaubiger oder Contradictor unden ommen iff, zu interveniren.

Banturtheils noch nicht beenvigt; fo wird Diefelbe in Diefem eventuell locirt.

### c. Rudfictlid ber Location ber Glaubiger.

#### 21 r t. 11.

Das allgemeine Bantgericht hat

- 1) bie Forberungen ber Glaubiger hinsichtlich ihrer Gultigkeit und Liquiditat, nach ben Besehen bestjenigen Staates zu beurtheilen, in welchem sie entstanden find.
- 2) Sypothetar : Forderungen, welche auf einzelnen unbeweglichen Gutern haften, werben nach ben Geseigen bes Gerichtoftanbes ber gelegenen Sache beurtheilt und locirt,

Daffelbe gilt von Abfonderungs: Unfpruden auf unbewegliche, im Befige bes Gemeinschuloners befindliche Guterftude.

- 3) Die Unterthanen bes einen Staates, welche vor bem allgemeinen Gantgerichte bes andern Staates irgend ein Borzugstrecht in Unfpruch nehmen, find zu verv langen berechtigt, daß sie aus demienigen Theile der Gantmaffe, welcher von ben in ihrem heimathlichen Staate befindlich gewesenen Bermögensstuden ber ruhrt (vergl. Urt. 9.) besonders und nach den Prioritates Gesetzen biefte Staats befriedigt werden.
- 4) Reicht in folden Falle ber oben erwähnte Theil ber Gantmaffe zu ihrer Besfriedigung nicht zu, so sind lie wegen Diefes Rests ihrer Forderungen, und in Beziehung auf ben übrigen Theil ber Gantmaffe, nach den Gefeben bes Gants gerichts zu lociren.

# Bon ben befondern Gerichteftanben.

### 21 r t. 12.

Alle Realklagen, sie mogen eine bewegliche oder unbewegliche Sache betreffen, alle Actiones mixtae, welche theils Reals theils Personals Praftationen zum Gegenstande baben, dedgleichen alle possessorichen Rechtsmittel, wie auch die sogenannten Actiones in rem scriptae werden vor dem Gerichte erhoben, in besser Bezirke sich die Sache ber findet, welche den Gegenstand der Klage ausmacht, vorbehaltlich bessen, was für den Fall eines Concurses in den Art. 9. und 10. bestimmt ist.

Das von bem Gerichte ber gelegenen Sache gesprochene rechtstraftige Erkenntnis wird von bem Richter bes Bohnsiges bes Beklagten nach feinem gangen Inhalte aner-kannt, und an ben in bem Wohnorte befindlichen Gutern so weit vollstreckt, als bie in bem andern Staate gelegenen Guter bes Sachfälligen ungureichend sind.

# b. Gerichteftanb für Erbichaftetlagen. 21 r.t. 13.

Erbschafteklagen werben nicht in bem Wohnorte bes Erben, sonbern ba, wo bie Erbschaft sich bestindet, erhoben, und zwar bergestalt, daß, wenn die Erbschaftsstude zum Abeil in dem einen, zum Abeil in dem andern Gebiete der kontrasirendem Staaten sich besinden, der Rlager seine Rlage zu theilen verbunden ist. Bewegliche Erbschaftstüde werden angesehen, als befänden sie sich an dem Wohnorte bes Erbsaffers.

Activforderungen werden ohne Unterschied, ob fie bypothekarifc find ober nicht, ben beweglichen Sachen gleich geachtet.

## c. Bom Gerichtsftanbe bes Urrefles.

#### 21 r t. 14.

Der Gerichtoftand bes Urreftes foll Statt haben

- a. fur beffen Ertennung;
- b. fur bie Juftificationeverhandlungen;
- c. für die Bieberaufhebung des Urrestes oder Berurtheilung des Impetraten in der hauptsache, je nachdem sich durch das Justifications Berfahren, das sich durchaus innerhalb der Grengen des summarischen Prozesses halten muß, die Forderung als ungegrundet ober als liquid dargestellt hat.

Jedoch darf sich der Spruch des Arreste Richtere in keinem Falle weiter, als auf ben Berth der arretitten Sache ausdechnen; vielmehr ift auch der angelegte Arrest wies der aufgueben, sobald dasjenige Gericht, unter welchem der Inwetrat steht, die amtlie Bericherung von sich gibt, daß es ben Spruch des Arrest Richters ohne Anstand vollzieben werde.

Sat sich ber Arrest Michter zwar nicht von bem Ungrunde ber Forderung, aber boch davon überzeugt, daß sie nicht anders, als im Wege des ordentlichen Prozesses zu Liquidität gebracht werden könne, oder hat er mahrend der Justisstation von der Concurs-maßigkeit des Impetraten Nachricht erhalten; so febt er zwar wegen Sicherheit des Impetratten den Urrest nicht eher auf, als bis er von dem ordentlichen Nichter dazu veranlast wird : hingegen überläßt er nun diesem unter Zusendung der angefangenen Verhandlungen das Erkenntniß in der Hautsache.

## d. Berichtsftanb bes Contractes.

### 21 r t. 15.

Der Gerichtoftand bes Contractes findet nur bann feine Unwendung, wenn fich ber Contrafent gur Zeit ber Ladung in bem Gerichtobegirte anwefend findet, in welchem ber

Contract geschoffen worden ift. Diefes ift besonders bei ben auf offentlichen Marten ges ichloffenen Contracten und bei Biebhandeln anwendbar.

## e. Befonbers bei Bechfelverichreibungen.

#### . 21 r t. 16.

Die Claufel in einer Bechselverschreibung, wodurch sich der Schuldner ber Gerichts. barteit eines jeden Bechselgerichts, in dessen Greichtszwang er zur Berfallzeit anzutreffen sen, unterworfen hat, wird von beiden Staaten als gultig, und das hiernach eintretende Gericht fur justandig, mithin dessen Erkenntnis für vollstreckbar anerkannt.

### f. Gerichteftanb ber geführten Bermaltung., 2f r t. 17.

Den Gerichtoftand ber geführten Berwaltung hat ber Auslander, ber fie führt, ba anzuerkennen, wo entweder die bevormundete Person ihren Wohnsig hat, oder die vers walteten Guter liegen, ber Berwalter mag nun jur Zeit der Berwaltung in eben bem Staate gewohnt, oder bieselbe in seinem auswartigen Wohnsig geführt haben.

### g. Gerichteftanb ber Biber Rlage, 21 r t. 18.

Die Gerichtsbarkeit des über die Borklage justandigen Richters ift zugleich fur die Widerklage begrundet. Es konnen in diesem Wege alle und jede Klagen mit Ausnahme berjenigen, deren der Art. 12. ermahnt, angebracht werden, ihr Gegenstand mag übrigens mit dem Gegenstande der Borklage in Berbindung stehen oder nicht.

Nur muß

- a. bem Gerichte jene Gattung von Gerichtsbarteit gufteben, vermoge welcher baffelbe gur Entscheidung ber Widertlage befugt ift,
- b. bem Rlager in Ansehung ber Wibertlage bas Recht ber erften Inftang baburch nicht entgogen, und
  - c. die Wiberflage entweder vor, ober wenigstens mit ber Untwort auf die Riage vors gebracht werden; auch muß
  - d. Die Wirfung ber Wiverflage nach ber Ginlaffung bes Rlagers auf biefe fortbauern, wenn auch ber Rlager von ber Rlage absteht.

## Non ber Provocation. Urt. 19.

Die Provocationeflagen (ex lege diffamari ober ex lege si contendat) werben erhoben vor bem personlich juftandigen Gerichte bes Provocanten, ober ba, wohin bie Riage in der Sauptsache felbit gehörig ift. Es wird daher Die von diesem Gerichte, befonders im Falle bes Ungehorfams, ausgesprochene Gentenz von ber Obrigfeit bes Provocaten als rechtsfraftig und vollitreetbar anerkannt.

Bon ber Intervention.

Bebe Intervention, bie nicht eine besonders zu behandelnde Rechtssache in einen schon anhängigen Prozes einmischt, sie sen pringipal oder accessorisch, betreffe den Klager oder den Beklagten, sey nach vorgangiger Streitdverkundigung (litis denunciatio) geschen, oder ohne dieselbe, begrundet gegen den aussländischen Intervenienten die Gerichtebarkeit des Staates, in welchem der Hauptprozes geführt wird; jedoch nur in Beziehung auf die Intervention und deren nächste rechtliche Folgen, nicht aber auf die, aus deren Beranfassung kunftig etwa entstehenden Regreß Rlagen.

Birfung ber Rechtshangigfelt (Litispenbeng.)

Urt. 21.

Sobald bei irgend einem in den vorangehenden Artikeln biefes Staatevertrags ber fimmten Gerichte eine Sache rechtschangig (pendeut) geworden ift; so ift der Streit daseilbst zu beendigen, ohne daß die Rechtschangigkeit durch Beraindreung bes Bohnsiges ober Aufenthalts des Beklagten gestört oder aufgehoben werden fonnte. Die Rechtschangigkeit (Litisbendenz) wird burch die Auslieutein der Ladung für begründet erkannt.

II. Bon ber nicht ftreitigen Berichtsbarfeit.

21 r t. 22.

Mile Rechtsgeschafte unter Lebenten und auf ben Tobesfall werben, was bie Gultigfeit berfelben ruchichtlich ihrer Form betrifft, nach ben Gefegen bes Ortes beurztheilt, wo fie eingegangen find, sofern nicht bie handlung felbit einem verbietenden Gesetz bes einen Staates entgegen ift. Rechtsgeschäfte über Realrechte, als die Uebertragung bes Eigenthums, Bestellung von hopvoteften und bergleichen, richten sich lebiglich nach ben Gesenstande haben, welche sie zum Gegenstande haben

Bon ber Bevormundung ber Minderjahrigen. Urt. 23.

Die Vormunbicigit über minderjahrige Kinder eines verstorbenen Shegatten, ber in beiden contrabirenden Staaten gugleich Bermögen besaß, ift in demjenigen Staate zu bestellen, in welchem der Verstorbene zuletzt den Wohnsit gehabt bat. Das Bestehen und die Dauer der Minderjahrigteit, die Nothwendigleit einer wirklichen Bevorniundung, und was babei sonst in Frage kommt, richtet sich nach den Gesehen des namlichen Staates.

Der andere Staat macht sich verbindlich, alles bewegliche Bermbgen, welches ber Berftorbene in demfelben beselfen hat, an diese Bornundschaft auszufolgen, oder zur Bers waltung zu überlaffen; auch sollen der Bormund oder die Bormunder in Ansehung bieses Bermbgene nur ihrer Obrigkeit verantwortlich seyn.

#### 21 r t. 25.

Sat ber ober bie Berftorbene in bemjenigen ber beiben Staaten, in welchen fie nicht wohnten, unbewegliches Bermogen ; so wird in Ansehung besselben fur bie Minorennen in biesem Staate auch noch eine Guter Curatel (eura realis) obrigfeitlich bestellt.

Berben in ber Folge biefe Immobilien in gefegmäßiger Urt gang ober jum Theil veräußert, verfauft, gegen auswarts gelegene Guter vertaufcht und bergleichen; fo lobt fich auch bie Guter Curatel in fo weit auf, und inobefondere find die beweglichen Gurr rogate ber veräußerten Guter nach §. 24. gu behandeln.

21 r t.

Derjenige ber beiben Staaten, in welchem eine folde Guter: Curatel zu bestellen ift, macht fich im Boraus verbindlich, ben oder die im Staate des Wohnortes aufgestellten, ihm nahmsaft zu machenden Bormund oder Bormunder auch als Guter: Curator oder Curatoren anzuerkennen; jedoch follen der Bormund oder die Borindere in ihrer letztgedacht eine Eigenschaft verpflichtet fenn, der Ober: Curatel: Behörde desjenigen Staats, in dessen Gebeite die Guter liegen, über deren Berwaltung Rechnung odzulegen, und ihre Genehmigung zu Berdaußerungen, Berpfandungen oder Belgitungen derfelben, so wie zu gerichte lichen Alagen und Bergleichen über liegenschaftliche Rechte der Bevormundeten einzuholen.

Much muffen fie fich wegen Erfullung Diefer Berpflichtungen auf Berlangen jener Ober-Curatel Beborbe an Sideoftatt reverfiren,

#### Urt. 27.

Wenn ber Vater ober bie Mutter ber Minderjahrigen einen Bohnsig in einem jeden ber beiden Staaten hatte, so mird die Vormundschaft in bemjenigen Staate bestellt, in weldem Er ober Sie gestorben ift, ober sich, wenn ber Tod in keinem ber beiden Staat ten erfolgte, vor dem Ableben zulegt aufzeshalten hat; vorbehaltlich einer besondern gegenseitigen Uebereintunft in benjenigen einzelnen Fallen, in welchen nach Bewandtnist ber Unie Ande de Amwendung biesed Grundsates unbequem ober fur die Minderjahrigen nachtheilig seyn konnte.

Begen Bestellung ber Gutercuratel in bem anbern Staate bat es jedenfalls bei bemijenigen, was in ben Urtifeln 24. 25. und 26. foftaefett ift, fein Bewenten.

Satte endlich ber ober bie Berftorbene in beiden Staten zwar Bermogen, aber in Teinem von beiben einen Mobnith; so wird in einem jeben biefer Staaten ohne Radnicht auf ben andern eine Gutercuratel bestellt: vorbehaltlich bessen, was in Staatsvertragen mit bemjenigen Dritten Staate, in welchem der ober bie Berftorbene gewohnt hat, folder Bormunbicaften halber verabrebet ifi.

Berormundung ber Mahnstnnigen, Berfcwenber und Abwefenden. 21 r t. 29.

Bahnsinnige, Berschwender und Abwesende, Die in beiden Staaten Bermogen bes figen, werden nach ben Geseten und von ben Behorden besjenigen Staats unter Borsmundschaft oder Pflegschaft gefiellt, in bessen Gebiete fie ihren Bohnsig haben, oder, in Beziehung auf die Abwesenden, zulegt hatten.

Die Artifel 25 und 26, finden bierbei analoge Unwendung.

III. Bon ber Straf : Berichtebarteit.

21 r.t. 30.

Uebertreter von Strafgefeben feber Art merben, foferne ber nachfolgende Art. 32. feine Ausnahme begrundet, von bem einen Staate bem andern nicht ausgeliefert.

Bollftredung ber Strafertenneniffe.

21 r t. :31.

Benn ber Unterthan Des einen Staats in bem Gebiete bes andern fich einer Uebertretung ichnloig gemacht hat, und baselbst in Untersuchung gezogen und abgeurtheilt worden ist; so wird bas Erkenntnis Diefes Gerichts von bem Staate, bem er als Untersthan angehort, an ben in seinem Gebiete befindlichen Gutern bes Berurtheilten vollzogen.

Gleiches gilt von bem Falle, wenn der Schuldige in dem Staate, dem er als Unterthan angehort, verurtheilt worden ift, und in dem Gebiete bes andern Staats Guter beligt.

Ramentich follen alle burch die Untersuchung und Bestrafung erwachsenen Koften, welche der Berurtheilte in Gemasheit des Erfenntniffes zu erftatten schuldig ift, nach beren vorgangiger Revision von Seite bes urtheilenden Richters aus bem Bermogen ber Berurs theilten berichtigt werden.

Auslieferung ber gegenfeitigen Angehörigen, me'de wegen Borgeben ober Berbrechen ihr Canb verlaffen.

M r.t. 32.

Unterthanen best einen Staats, welche wegen Berbrechen ober Bergeben ihr Land ver laffen und in ben andern Staat fich gefluchtet haben, werben auf vorgangige Requifition und

Beicheinigung ber verübten That, wie auch gegen Erfat ber Roften an ihre Lanbesgerichte ausgeliefert.

In bemfelben Falle, wo ber eine Staat berechtigt ift, bie Auslieferung eines Berbres dere ju forbern, ift berfelbe auch verbunden, die ihm von bem andern Staate angebotene Auslieferung gegen Erstattung ber Rosten anzunehmen.

Beftimmungen über Roftenerfat, Fanggelb und Actenmittheilung.

21 r t. 33.

In allen strafrechtlichen Fallen, wo die Rosten niedergeschlagen ober auf die Casse bee Staates oder des Gerichtsberrn übernommen werden mussen, hat die requirirende Stelle der requiriren lediglich die baaren Auslagen für Botenlohn und Postgelder, für Berpflegung, Aransport und Bewachung der Gefangenen zu erstatten; wogegen alle ans dern Rosten, Protokollirungs : Schreib : und Abschrift : Gebühren, so wie die an die Gerichtsbersonen oder an die Casse sont zu ertraften nicht ausgerechnet werden,

In Fallen, wo ber Fiecus die Untersuchungefolten ju tragen hat, wird gegenseitig teine Fanggebuhr geleistet; in folden Fallen aber, wo der Rostenersat durch den Anges schuldigten, als hierzu vermogend, geschieht, wird eine folde Fanggebuhr im Betrage von behn Gulden gegenseitig jugeftanden.

Bon ben beiberfeitigen Berichtebehorden werben die requirirten Unterfuchungsacten in Urfdrift und pofifrei mitgetheilt.

1V. Bon Stellung ber Unterthauen ju Ablegung bes Beugniffes, Mr t. 34.

In Straffallen, wo die verschiliche Gegenwart ber Zeugen an dem Orte der Untersuchung nothwendig ift, wird die Stellung der Untershanen des einen Staats vor das Untersuchungsgericht des andern zu Ablegung des Zeugnisses, zur Confrontation, oder Recognition, gegen vollständige Vergutung der Reisstellen und der Verstammiß nicht verweigert. Gensto wird auch in Civilfallen, in welchen das Zeugenverscher ohne Nachteil der Sache nicht wohl anders als an dem Orte, wo der Prozest geführt wird, oder wo sich die Sache befindet, geschehen kann, der Stellung ber Unterthanen zum Zeugen verhör Statt gegeben.

V. Unfang ber Birtfamteit bes Bertrages.

21 r.t. 35.

Borftebende Bestimmungen treten mit bem erften Oftober 1827 in Birffamleit.

#### VI. Tranfitorifde Bestimmungen.

21 r t. 36.

Die in bem Art. 4 bis 7. und 12 bis 21. über ben burgerlichen Gerichtoffand enthaltene Bestimmungen gelten nur fur biejenigen Rechtofachen, welche nicht icon burch bie vor bem 1. Oft. 1827 insimuirte Labung im Sinne bes Art. 21. rechtohangig geworden find.

21 r t. 37.

Auf gleiche Beise tommen die Bestimmungen der Art. 8 — 11. über den allgemeinen Gantgerichtoftand und über die Location der Glaubiger blod in jenen Fallen gur Unwendung, in welchen nicht schon vor dent ebengedachten Termine der formliche Gant erkannt und die Evictalladung beschlossen ift.

21 r t. 38.

Dagegen werben bie von ben Gerichten eines ber beiben Staaten auch vor einger tretenen Termine gefällten bürgerlichen ober Straferfenntniffe von ben Gerichten bes ang bern Staats, nach eingetretenem Termine in Gemägheit ber Urt. 1-21 und 30-33 vollzogen, soweit nicht etwa biese letteren Gerichte in benselben bürgerlichen ober Strafpachen bereits erfannt ober vorbereitende Berhandlungen eingeleitet haben follten.

Urt. 39.

Die Urt. 23-29. finden auf die am 1ien Oft. 1827. ichon bestandenen und nicht freitigen Bormundichaften oder Pflegichaften feine nothwendige Unverdung; vielemehr sollen derzleichen auf die bieber Statt gehabte Weise, wenn nicht burch besondere gemeinschaftliche Uebereinkunft eine Abanderung beliebt wird, bis zu ihrer Beendigung fortgeschiptt werden.

Dagegen treten bie vorermahnten Artifel mit bem gedachten Termine in Unfehung jener zu bevogtenden Personen in Wirksamkeit, für welche noch keine Vormundschaft oder Pflegschaft bestellt ift.

Gegeben in Unferer Residenzstadt Rarlerube ben 29ten September Gintaufend acht, bundert sieben und zwanzig.

Lubwig. (L.S.)

Frhr. v. Berftett.

Auf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit v. Rettner.

## Großbergoglich = Babifches

## Staats : und Regierungs - Blatt.

Carlerube, ben 12ten October 1827.

## Betanntmachungen.f. (Instruction für bie Umts. Exequenten.)

Bu Bollziehung ber im Regierungeblatt Neo. XVII, erschienenen bochften Berordnung vom 19. Juli b. J. wird bie hier angefügte Instruction fur Die Amte Erequenten ertbeilt.

Die Alemter werben angewiesen, nunmehr nach ben Borichriften ber hochsten Bervordnung bie Exequenten in ber erforberlichen Ungahl anzustellen, dieselben auf die ertheilte Instruction mittelft handgelübbes gehörig in Pflichten zu nehmen, und ihre Unstellung burch die Anzeigeblätter des Kreises zu verkunden. In allen Fallen, wo eine nahere Bervbechiedung erforderlich wird, haben sich die Uemter an die betreffenden hofgerichte zu wenden, Karlstube ben 28ten September 1827.

Juftig: Minifterium. In Ubwefenheit bes Prafibenten.

Duiller.

Vdt. S. v. Stodlern.

#### 3 ustruction

#### i. 1.

Rach bem Art. 2. ber hochsten Berordnung besteht bie Dienstverrichtung ber Amte-Exequenten in Bornahme ber Aushfandungen innerhalb bes Amtobegirte, fur ben sie angestellt find. Aushfandungen burfen nur vorgenommen werden:

- a. auf richterlichen Befehl,
- b. auf Mufforberung ber hierzu Berechtigten.

#### S. 2.

Die Erequenten find als folde bem Umte, von welchem fie angestellt werben, unmittelbar untergeordnet, und haben bemfelben über alle ihre Dienstverrichtungen jebergeit Rechenschaft zu geben, deshalb ein besonderes Dienstbuch nach dem Muster Beilage I. ju führen, und solches am Schluffe jeden Monats dem Umte zur Einsicht vorzulegen.

Sie sind verpflichtet, die ihnen jugebenden Auftrage des Bezirksamts und der Berrechnungen der landes i ftandes und grundberrlichen Gefalle, so wie der unmittelbaren und Bezirkstiftungen nach den Borschriften dieser Instruction unweigerlich und punktlich ju vollziehen. Sie durfen sich aber zu keinen Geldeinzügen, weder fur offentliche Berrechner, noch für Privatglaubiger gebrauchen lassen.

6. 4.

Sie mussen bei Ausubung ihrer Dienstverrichtungen stets mit einem Seitengewehr bewaffnet, und mit bem Großpergoglichen Mappenschilb auf ber Bruft erscheinen, und baben sich biese Auszeichnungen auf eigene Kosten anzuschaffen. Ihrer Maffen burfen sich nur im Rothfall gegen verschnliche Angriffe bedienen; gegen jeden andern Widerstand haben sie obrigkeitliche hulfe bei bem Ortsvorstand, und nothigenfalls bei bem Amt zu suchen. Insbesonbere wird ihnen ein ruhiges gelassenes Berhalten bei Ausübung ihres Dienstes zur Pflicht gemacht; im Hall aber ihnen thatliche Widersetzischleit gedrost wird, baben sie nach fruchtlofer Barnung ber Bedrohenben vor den Folgen darüber auf der Stelle eine Anzeige bei dem Ortsvorstand abzugeben, welcher ihnen sogleich die nothige Hulfe spulfe, sende.

6. 5.

Die Auftrage werben ihnen mittelft eines offenen ichriftlichen Befehls nach bem Mufter Beilage II. ertheilt, und muffen in ber bafur bestimmten Frist vollzogen, ober bei eingetrenen hinderniffen mit gebührender Angeige sogleich wieder an diejenige Dienste behorde zuruckgegeben werden, von welcher der Auftrag ausgegangen ift.

S. 6.

Sie durfen teinen Auftrag ober Befehl gur Auspfandung fruher vollziehen, als drei Tage nach der Zustellung deffelben. Bur Anberaumung einer furgeren Frift, als jene brei Tage, ift nur bas Begirtsamt in außerordentlichen Fallen befugt.

6. 7.

Um einen erhaltenen Auftrag zu vollziehen, muß sich ber Erequent zuerst bei bem Ortsvorstand anmelben, und benselben unter Borzeigung bes offenen Befehls um Beiges bung einer Gerichtsperson und bes Ortebieners, oder bei beffen Berhinderung eines and beren Orteinwohners, ersuchen, sich somme mit letteren in die Wohnung bes Cochulde

ners, ober wenn die Auspfandung anderwarts, als in der Wohnung desielben, vorzunche men ift, an diesen Ort begeben, die auszupfandenden Gegenstände in Beschlag nehmen, und mit einem unterschriebenen Berzeichniß berselben an den Ortsvorstand zur gerichtlichen Berwahrung abliefern.

s. 8

Die Auspfandung muß immer in Gegenwart bes bazu verordneten Gerichtsgliebs und zuerst bei ben angesehensten oder vermöglichsten Einwohnern bes Orts, auch genau nach ben Borschrifen bes Landrechts Beilage III. vollzogen werben. Sie wird nach bem Maaß ber Forderung vorgenommen, und jedes Stud nach seiner Beschaffenheit und Größe bestimmt, also nach Umftanden gemessen, gezählt, gewogen, und von dem Ortszgerichtsglieb taxirt.

Benn bie gepfandeten Gegenstände einen Marktpreis haben, fo wird nicht über ein Behntheil mehr gepfandet, als die Foderung beträgt; haben die Stude keinen Marktpreis, so wird bies ein Biertheil mehr als die Forderung, gepfandet. Die Erequenten haben ferner, wenn andere hinreichende, und leicht zu verbringende Stude vorsanden sind, diejenigen Stude nicht zu nehmen, die der Schuldnerz zu behalten wunschie; erfolgt keine solche Erstlatung von Seiten des Schuldners, so ist dasjenige zuerst zu nehmen, was bas Ortsgerichtsglied als ben Schuldner am entbehrlichsten betrachtet.

§. 9.

Findet der Erequent beim Anfang seines Geschäfts die Thuren verschlossen, oder find Behalter und Schrante zu offinen, so muß der Ortsvorsteher benachtichtigt werden, der sogleich ben notifigen Runstverständigen sendet. In Stadten über 4000 Geelen Bewollerung, oder wenn der Ortsvorsteher über eine Biertestnude Wegs vom Orte der Auspfandung entfernt wohnt, last der Exequent einen Kunstverständigen selbst beirufen.

Die Eröffnung geschieht fodann mit möglichster Schonung ber zu eröffnenden Gegenftanbe.

§. 10.

Ift ein Schuldner ober beffen Ehefrau gefahrlich frant, fo muß bie wirfliche Aus' pfandung bis zu ihrer Biebergenesung aufgeschonen werden. Ift er in einem offentlichen Dienst abwesend, so konnen zwar die zu pfandenden Gegenstände aufgezeichnet, und in Beschlag genommen, aber erft nach seiner Ruckfunft, oder auf besondere Beisung bes Ortsvorstands aus bem hause bes Schuldnere weggebracht werden.

Bare die Berbringung der gepfandeten Fahrnisstüde nicht thunlich, so hat der Eres quent das Berzeichnis verschen dem Ortsvorstand ju übergeben, und die Gegenftande 3. B. Baarenlager, Fruchte und Beinvorrathe ze unter gerichtlichen Beschüll und Seier gel zu legen; wenn dieß aber nicht geschehen kann, wie bei Bagen, Pferden, Bieh u. bgl. dem Schulcher aufgugeben, daß er fur deren unversehrte Erhaltung bei Strafe des personlichen Berhafts und weiterer Uhndung gebührende Gorge tragen soll.

· S. 12.

Ift der gepfandete und bem Schuldner in Berwahrung belaffene Gegenftand mehr, als 100 fl. werth, so muß der Erequent sogleich nach vollzogener Auspfandung derjend gen Behorde die Anzeige machen, welche ihm ben Auftrag ertheilt hat. Benn jedoch det Glaubiger, für ben auf amtlichen Befehl ausgepfandet ward, im Amtebezirf wohnt, so hat er diesem flatt dem Amt bie Anzeige ber getroffenen Berfügung zu machen.

Findet fich bei einem Schuloner fein Begenfland, der ihm nach dem Gefch abges pfandet werden fann, oder find die auszupfandenden Gegenflande zu Dedung feiner Schuld nicht hinreichend, fo hat der Erequent fich darüber, daß der Schuldner nichts weiter Pfandbares im Ort besibe, durch ein fchriftliches Zeugnis des Ortsvorgesesten auszuweisen.

5. 14.

Ueber alle in Beichlag genommenen Gegenstände muß auf der Stelle ein Berzeich, niß nach Stud, Maaß, oder Gewicht, gefertigt, und dasselbe sowohl vom Erequenten, als von dem ihm beigeordneten Ortsgerichtsgliede unterzeichnet werden. Einer wie der andere bleibt für sammtliche in Beschlag genommene Gegenstände so lange verantworte lich, die sie bieselben nebst dem Berzeichniß an den Ortsvorsteher oder seinen Stellverteter wirklich abgeliefert haben, oder bis die gepfandeten Gegenstände unter gerichtlichen Beschluß und Siegel gelegt worden sind. Kur solche Stude, die dem Schuldner zur Berwahrung belassen werden mussen, letzt ihnen keine Berbindlichkeit ob.

S. 15

Mit der Berbringung der gepfandeten Sachen in offentlichen Gewahrfam ist die Berrichtung bes Exequenten beendigt. Er lagt fich auf den ihm zugestellten offenen Berfehl durch ben Ortsvorgesetten beurfunden, in welcher Urt die Auspfandung vollzogen worden, nemlich, ob und welche Gegenstande dem Schuldner gepfandet, ob folche unter

Siegel gelegt, ober in gerichtliche Berwahrung genommen, ob sie bem Schuldner unter ber oben §. 11. gedachten Berwahrung übergeben worden seien, oder ob der Schuldner nichts Pfandbares in dem Ort besitze, endlich was der Erequent für die Bollziehung seines Auftrags von den Schuldner bezogen habe. Binnen drei Tagen muß er diese Bescheinigung an diejenige Behörde überbringen, von welcher ihm die Auspfandung aufgetragen wurde.

6. 16.

Für seine Dienstverrichtungen hat der Erequent keinen besondern Gehalt, sondern nur die tarordnungmäßige Meilengebuhr ju 7½ fr. für jede Stunde des hin: und hers gangs, und daneben für die Auspfändung zwolf Kreuzer, lehtere von jedem einzelnen Schuldner alsdann zu beziehen, wenn die Aushfändung wirklich vollzogen wurde. Konnte letteres aus einer der in den §§. 10 und 13. angeführen Ursachen, oder desstall nicht geschehen, weil die Schuld noch vor der Aushfändung berichtigt wurde, so hat der Eres quent für seine Bemühung nur sechs Kreuzer nebst der Meilengebuhr zu fordern.

17.

Sind mehrere Schuldner in einer Gemeinde auszupfanden, so ist die einfache Meis lengebuhr unter dieselben nach Kopfen zu vertheilen, und von jedem der ihn treffende Antheil einzufordern.

Der Erequent ift befugt, feine Gebuhr von bem Schuldner fogleich ju erheben, tann biefer aber nicht bezahlen, fo wird jener aus bem Eribs ber gepfandeten Gegenftans be junachst und vorzugemeife befriedigt.

S.\_ 18.

Ein Erequent, welcher sich eine Ueberforderung oder Gelberpreffung erlaubt, einen Schuldner absidtlich begunftigt oder betruckt, überhaupt feine Gewalt auf irgend eine Beise migbraucht, wird von dem Bezirkamt auf der Stelle entlassen, und fur seine Pstichtwiorige handlung zur Strafe gezogen. Begen bloger Dienstnachlägigkeiten oder ungebuhrlichen Betragens wird er nach vorausgegangener Barnung mit einem 24stumbigen bis 3rägigen Arrest bestraft, im Biederholungsfall aber ohne weiters entlassen.

### Beilage I.

Eagebuch fur ben Umte-Grequenten N. N. über feine Dienftauftrage und beren Bollgiehung,

| Monat und Lag<br>bes Empfangs bis<br>Auftrags, | Wefentlicher Inhalt bes<br>Auftrags.                                                                                          | Monat und<br>Lag bes<br>Bolljugs.       | Ungabe ber Berrichtung.                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ben 3ten Gept,<br>1827.                        | Amtlicher Befehl vom 30.<br>Aug. jur Auspfandung bes<br>Jatob Schulbner ju Dill-<br>ftein.                                    | ben 7. Gept.<br>1827, Bor.<br>mittage.  | Demfelben ein Stägiges Ralb ir<br>Befchlag genommen, und bem Grn.<br>Bogt angezeigt-                                       |
| ben Sten Sept.<br>1827.                        | Auftrag ber Gr. Domanen,<br>verwaltung N. N. gegen<br>mehrere gultpflichtige Re,<br>ftanten ju Balborf vom<br>nemlichen Lage. | ben 7, Cept,<br>1827, Nacho<br>mittags. | N. N. connte wegen gefahrlicher Rranthett nicht ausgerfandet wer, ben. N. N. hat an frn. Bogg be, jahlt.                   |
| ben 11ten Gept. 1827.                          | Bon bem Grafiich Nichen<br>Rentamt gu N. ein Pfan-<br>bungebefeht gegen Ludwig<br>Robter wegen rudftanbigen<br>Bobenginfes.   | den 15. Øept.<br>1827.                  | Ein Stud Leinwond von 30 Ei, len; die Effe ju 10 fr. gepfonder, und foldete bem Grn, logt übers geben.  T. ter Bogt. N. N. |

## Beilage II.

Formular eines Pfanbungsbefehls gu §. 5. ber Instruction.

#### A. Fur Privatichulbforderungen: .

A. N. Da Joseph Schneider zu Legelshurst bem Friedrich Mann zu Kappel die durch Untebleschluß vom . . . d. J. No. . . liquid erklätte Kapital (Zins) Forder rung von — fl. — fr. in der anderaumten Frist nicht bezahlt hat, so wird gegen ben seksen der gerichtliche Zugriff erkannt, und dem Amtsexequenten N. N. ausgetragen, die

Auspfandung binven — Aagen vorzunehmen, auch diefen Befehl mit der vorschriftmagie gen Beurfundung bes Bollzugs wieder guruckzubringen.

Mdern ben ten . . . 1827.

Großherzogl. Bezirfeamt. Unterschrift bee Beamten.

Unterfdrift bes Actuars.

#### B. Fur Gefallrudftanbe.

Gegen vorbenannte Grundzins : (Gult : Zehnt :) pflichtige Restanten zum Gräflich N'ischen Rentamt zu N. N. ist nach vorausgegangener Zahlungsaussorberung die Pfans dung vorzunehmen, und wird dem Exequenten N. N. die vom Ortevorstand bescheinigte Mahnliste mit dem Auftrag übergeben, nunmehr die angedrohte Auspfandung gegen die selben, nicht früher als drei Zage und langstens binnen acht Aagen (ober einer langern Frist) a dato gehörig zu vollziehen, und wie geschehen, hier unten vom Ortevorstand bescheinigen zu lassen, auch sofort diesen Ausstrag dem unterzeichneten Rentamt wieder abzugeben. N. N. den ten . 1827.

Graffich Niches Rentamt. Unterschrift bes Rentbeamten.

### Beilage III.

Borfdriften bes Landrechts fur ben gerichtlichen Zugriff auf Fahrnis. (gu &. 8. ber Inftruktion.)

Landrechtefat 2217. b.

Der Befchlag gur Begrundung eines Bugriffe ift nicht erlaubt:

1) Auf Die Bettung und Rfeidung, beren ber Schuldner und beffen Rinber gum tag: lichen Gebrauche bedurfen;

2) Auf Bucher, Schriften, Berfzeuge, Behr und Baffen, Die bem Schuldner gu

Betreibung feines Gewerbe ober Lebensberufe nothig find;

3) Auf Die fur einen Monat bem Schuldner und feiner Familie nothigen Lebens, mittel:

4) Auf eine Melffuh ober ftatt folder auf zwei Geifen, und Die fur folde auch einen Monat nothige Streu und Futterung bei bem Landmann:

5) Auf folde Fahrnig, Die Zugehorde einer Liegenschaft ift, und ohne biefe bem Bus griff unterworfen werben follte.

Lanbrechtefat 2217. c.

Rur bie in bem ersten ber vorgebachten Abfage genannte Fahrniß ift burchaus und allezeit frei; auf bie in ben folgenden vier Abfagen genannten Stude fann ausnahinsweise ber Bugriff geschehen:

- 1) Fur Forderungen, welche vorige Eigenthumer ober Berfertiger ber Fahrnifitude noch barauf ausstehen haben ;
- 2) Fur Anleben, Die zu beren Anschaffung, Erhaltung, ober Bebefferung barauf gemacht worden find;
- 3) Fur Miethzins, Pachtzins ober Ernbtertrag ber Guter, beren Zugehorben bie Fahrnififtude find, ober fur welche fie benuft merben;
  - 4) Fur Borfchuffe jum Unterhalt bes Schuldners;
  - 5) Fur Diethzins von ber Wohnung beffelben.

Landrechtefat 2217. d.

Reine Fahrniß, Die einem Glaubiger ben Gefegen nach besonders verhaftet ift, tann fur andere Glaubiger in Beichlag gezogen werben, sobald jener barmiber Ginfprache macht, und noch andere angreifliche Fahrniß vorhanden ift.

(Die Ginfdmarjung frember Beine und bie barauf gefehten Strafen betreffenb.)

Da ber Art. 1, ber bieffeitigen Berordnung vom 17ten October 1826. Regierungsblatt Nro. XXVI. besagend:

"die Defraudation bes Bein : Eingangszolls ist ausnahmsweise mit bem 20fachen "Betrag bes Bolls, ober ber Consistation bes Beins, und mit ber Consistation bes jum Transport bienenben Bieb's, Schiffs und Geschiers zu bestrafen."

bie und da bem Zweifel Raum gegeben bat, ob auf die Confissation des Bieb's, Schiffs und Geschires nur in dem Fall zu erkennen set, wenn die Confissation des Bieb's, Schiffs und Geschires nur in dem Fall zu erkennen set, wenn die Confissation des Beind eintritt, nicht aber auch dann, wenn der Zosache Betrag des Jolls als Strafe erlegt werden muß, so sieht man sich veranlaßt, den obenerwähnten Artikel zu Beseitigung aller Zweisel nachträglich dahin zu erläutern:

Dag nach bem bochften Staatsministerial, Reserviet vom 12. Oftober v. J. Nro. 1551, worauf sich jene Verordnung grundet,

entweber bie Strafe bes 20fachen Bolls und bie Confissation bes jum Transport bienenben Bief's, Schiffs und Gefchirt's;

ober Die Strafe Der Confistation Des Beins und Des jum Transport Dienendent- Biefis, Schiff's und Befchirt's

eintreten muß.

Rarlerube, ben 15ten Gept. 1827.

Finangminifterium;

Vdt. Pfeilftider.

(Drbens . Berleihungen.)

Seine Ronigliche Sobeit ber Grofbergog haben Gid gnabigft bewogen gefunden:

bem Roniglich Frangofischen Genetal Lientenant Grafen Guillemin or, Par von Frankreich, bermalen Großbotschafter Geiner Allerdriftlichsten Majefict bei ber hoben Pforte, jum Ritter hochfishres Saus Drbens ber Treue zu ernennen.

Ferner haben Allerhochstefelben geruht:

bem Königlich Französischen Staatsrath von Esmaugart, Präsetten bis Ries

bertheinischen Departements, das Großtreuz; — bem Obersten von Trézel, Gections,

Ghef im Königlich Französischen Generalstab, das Commandeurfreuz; — sodann dem
Oberstelieutenant von Epailly, vom Königlich Französischen Corps des Ingenieurs

geographes militaires, dem Adjutanten des Generale Lieutenante Grasen Guilleminot,

von Deuez, Commandant im Königlich Französischen Generalstab, dem Königlich

Französischen Ingenieur en Chef Dessontaines, und dem Königlich Französischen

Capitaine Ingenieur-geographe 1ter Classe Eymard, das Rittersreuz des Großbers

konschlieben Ordens vom Kähringer Lowen zu verseihen.

Rachdem Geine Majestat ber Ronig von Frankreich bem Staatsminister bes Innern, Freiherrn von Berkheim Die Insignien als Große offigier bes Ordens ber Ehrenlegion,

bem Oberften Tulla, Ober: Baffer: und Strafen: Baudireftor, bas Offigierfreng, bem Legationstrath von Mollenbec, bem StabsCapitain Scheffel, vom Gesneralitab, Mitglied ber Oberdirection bes Baffer: und Strafenbaues, und bem Regie rungsrath Bollichlager bas Ritterfreng besselber Ordens verlieben,

fo haben Geine Ronigliche Dobeit ber Großherzog gnabigst geruht, ben Dbengenannten Die bochfte Erlaubnif zu ertheilen, Diese Decorationen annehmen und tragen zu burfen.

#### (Mebaillen . Berleihung.)

Seine Ronigliche Sobeit haben fich gnabigft bewogen gefunden, bem Ratholischen Schullebrer Seltzam zu Bildband fur feine vieljabrige treu geleisteten Dienste zur Feier feines Dienstjubilaums Die goldene Civilverdienstmedaille zu verleihen.

#### (Stiftungen ju wohlthatigen 3meden.)

Der am 4ten Mai b. J. babier verftorbene Geheime Rath Chriftoph Emanuel Sauber hat mehrere milbe Stiftungen gemacht, welche bie hochste Landesherrliche Be-flatigung erhalten haben, und Die nun jum ehrenden Undenten beffelben hiermit öffentlich bekannt gemacht werden:

- a) für das hiesige Lyceum: burch eine Bewordnung vom & Juni 1816 stiftete er ein Rapital von 8000 fl., bessen Ertrag zu einem Stipendium für einen Jungling bestimmt ist, bessen Ropf und herz bem Baterland einen vorzüglichen Mann verspricht. Findet sich ein solcher unter ben mannlich en Nacksommen
- 1) von feiner Richte, Der Pfarrerin Freudenreich gu Borftetten (welche, fo lange fie lebt, Die Binfen bes Stiftungetapitals ju genießen bat, und welche, wenn fie ihn nicht 10 Jahre überlebt, beren Rinder noch 5 Jahre zu genießen haben follen); 2) bie mannlichen Rachfommen bes (am 15ten Januar 1827. verftorbenen) Geheimen Rathe und Leibargtes Dr. Schridel; 3) bes Raufmanne Chriftian Griesbach; 4) Des 1794. ju Rondringen verftorbenen Rirchenrathe Canber; 5) bes 1792. verftorbenen Rirdenrathe und Oberhofpredigere Balg; 6) bes Rirdenrathe und Lie ceume Direftore Bandt; 7) bes Rirdenrathe und Profeffore Gerfiner, und 8) bes Bebeimen Rathe Gifenlohr. - fo bat biefer vor allen übrigen Competenten ben Borgug. Gollte zu ber Beit, mo bas Stipenbium vergeben wird, aus ben vorgenanns ten 8 Kamilien, (unter benen in Sinficht ber Stiftung burchaus feine Rangordnung Statt findet), fein vorzügliches Gubjeft gefunden werben, fo haben alle talentvolle Cohne bes Baterlandes, Die auf bem biefigen Lyceum gebildet merben, Unfprache an Diefe Stiftung, und zwar ohne Unterfchied ber Confession, auch vorzuglich fabige Afraelie ten, Die im Baterlande geboren, und in ihrer fruben Jugend nicht verbildet worden find, follen bavon nicht ausgeschloffen fenn.

In Unfebung ber miffenschaftlichen Racher macht ber Stifter feinen Unterfchied : Theologie, Medicin, bobere Chirurgie, Sumaniora, um vorzügliche Schulmanner gu bilben, Deconomie, befonders wenn fie mit ber bem Baterlande fo wichtigen Forftwife fenichaft und Bergmertofenntnig verbunden ift, - mas ber Studirende lieb gewonnen bat, wird gebilliget. Rur barf bas einmal gewählte, und noch vor Erhaltung bes Stipendiums angegebene Rach mit feinem andern vertauscht werben, bei Berluft ber Unterftubung. Ber fich ben Runften widmet, Baufunft allein ausgenommen. bat an Diefe Stiftung feinen Anspruch. Der gange Bindertrag bes Stiftungbfavitale foll von ber Beit an, mo bas Stivendium vergeben werden fann, nicht getheilt, fondern immer nur an einen Jungling auf 4 Jahre, welche auch in befondern Rallen auf 6 Jahre verlangert werben tonnen, vergeben werben. Die Lebrer ber obern Claffen bes Loceums find gu Richtern ernannt, welche nach ihrer beften Ueberzeugung ben murbigften an Talent und Charafter jum Genug bes Stipenbiums ju bestimmen baben. Durch eine andere Bers ordnung vom 29. Mary 1825 vermachte er feine icone Bucherfammlung bem En: ceum, an bem er felbft in ben Jahren 1773 - 1790 ale Lebrer mit Kreube und In: nigfeit gearbeitet batte, jum Gefchent.

b) Für zwei hiesige evangelische Stadtschulen, namlich die Garnisons und für die Mad fien foule, bestimmte er feine weiteren Ersparnisse durch eine am 20. Mai 1821 versaste testamentarische Berordnung. Sie beliefen sich bei seinem Tode auf die betrichtliche Summe von mehr als 12000 fl. — der Zindertrag dieses Stiftungekapit tale foll — nach Abyug einer lebenstänzlichen Rente für seine Hausbälterin — zu Beslohnungen der braviten Schüler und Schülerinnen der genannten Schulen und zu Aufmunterung in Sittlichkeit und Fleiß verwendet werden. Zu Euratoren bieses Karles ernannte der Stifter die jedesmaligen der Kandlandischen Deputirten der Restivenz Karles rube und die zwei geställichen Borsteher der genannten Schulen, welche er ersucht, für die sichere Anlegung des Kapitals und dann, nach Bezahlung der ledenschaglichen darauf ruhenden Rente, sur die Extspellung vos Jinsertrages in zwei Salsten, die eine für Schüler der Garnisons, die andere für Schülerinnen der Stadtmädchenschule, zu sorgen.

#### Dien ft = Nachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben bem Profesor Mone in Beibel, berg bie gebetene Entlasung aus bem Großpezoglichen Dienfte jum Bebuf eines Rufs nach Co. wen - mit Borbefalt bes Rudtritts in bas Großberzogthums - gnabigit zugeftanben.

Sooft biefelben haben gnabigft geruht, ben Profeffor Gifelein am Pabagogium gu Dur.

lad jum Oberbibliothefar bei ber Uniperfitat Beibelberg , mit bem Charafter als Profeffer bei ber Universität ju ernennen ,

ber von Gr. Durchlaucht bem Beren Furften von Furftenberg geschenen Ernennung bes bis, berigen Umebrevifors Schmab ju Bufingen jum zweiten Beamten bei bem Bezirtsamt baseibli bie lanbesberrliche Beftätigung und bemfelben ben Charafter als Amutmann hulbreichft, ju ertheilen,

Dach voridriftemaßig erftanbener Prufung ift ber Baueleve August Do ebrugger von Ronftang unter bie Babl ber Baupracticanten aufgenommen worden.

Durch die ter Prafentation bes Bifcofficen Wikariats Lonftaus fur ben Pfarret Abelbert Rreuger jur Pfarrei Gigelftetten etheilte Staatsgenehmigung ift die Pfarrei Wangen, Amts Radolphysil im Sertreis mit einem beildufigen Sintommen von 400 fl. in Geld, Maturalien und Guterertrag erledigt worben. Die Competenten um biefe Pfarrofrunde haben fich nach Berordnung im Regierungeblatt vom Jahr 1810. Aro. 38, inebesonder Art. 2 und 3, bei bem Seelreisdirettostium zu melten.

Durch bas am Jeen Juli erfolgte Ufleben bes Pfarrers Deminit Burft ert ift bie ben Konfuregefteben unterliegende Pfarrei Saspach am Rhein, im Dreisankreis und Umt Breifach mit einem beilaufigen Eintommen von 900 ft. in Beth, Bebenten, Guterertrag und holg erledigt worben. Die Competenten haben fich nach Berordnung im Regierungeblatt vom Jahr 1810, Mrc, 38, intbesonbere Urt, 4 ju benehmen.

Durch ben Sob bes geistlichen Ministerial Raths Dr. und Pfarrer Saber lin ift bie Pfarret Fridemveiler mit einem jahrlichen Ertrag von beilaufig 500 fl. in Behnten und Guteretrag in Ertebigung gefommen, Die Competenten um biefe ben Konkuregeithen unterliegende Pfarrei haben fich nach ber Berorbnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810. Mrc. 38. Urt. 4. an bas bischöfliche Bicariat in Konftang zu wenden,

Seine Ronigliche Sobeit haben bem feitherigen Bitar Dathias Brifc ju Freiftett bie evangel, Pfarrei Bies (Decanate Schopfbeim) gnabigft ju übertragen geruht,

Durch bas am 31ten Juli b. 3. erfolgte Ableben bes Stadtpfarrere Fritich von herbolibeim 2mts Rengingen im Dreisantreife, ift biefe Stadtpfarrer mit einem beiläufigen. Einfemmen von 1500 fl. in Gelb. BaturalCompetent, Bebent und Guterertrag, werauf jedoch bie Beebinblichfeit jur haltung eines halfspriefters haftet, erledigt worben. Die Competenten um biefe ben Renatursgeschen unterliegende Pfarrer haben fch nach Worfchrift, bes Regierungsblatts von 1810. Be. 38. insbesiehre Art, 4, burch bas bischofliche Wifariat in Konftang ju melben.

Am 25ten August b. J. ift ber Professor Beis am Ghmnastum ju Donaueschingen, in Bai ben gefterben. Die Competenten um biese Lehrftelle, welche einen Beistlichen serbert, und nebst freier Wohnung 500 ft. in fixo erreigt, haben sich binnen 4 Wochen an die Fürftlich Fürftenbergische Grandetherricate, ale Pation zu wenden.

## Beilage

3 u m

# Staats = unb Regierungs = Blatt Rro. 22. vom 12. October 1827.

# Grofferzoglich Babifche Amortifations = Caffe.

ber beute, ben 1. October 1827 in ber achtgebnten Biebung burch bas Loos herausgefommenen Amortisations : Caffe : Obligationen, aus bem Anleben von 6 Millianen Gulben vom Jahr

( Rad ber Rummern . Holge geerbnet. )

| Nro.<br>ber<br>Obliga | (S e no     | ín n.       | Mro.<br>ber | er Gewinan, |             | Camina I     |            | Mro.<br>ber Obliga. | Ø e no | inn. |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|--------|------|
| tionen,               | auf fl. 500 | auf fl. 100 | tionen.     | auf fl. 500 | auf fl. 100 | tionen.      | auf fl 500 | auf fl. 100         |        |      |
| 9                     | -           |             | 516         | _           | -           | 907          | 50         | 10                  |        |      |
| 50                    | 100         | 20          | 528         | 20          | -           | 910          | 30         | 6                   |        |      |
| 52                    | 200         | 40          | 535<br>536  | 30          | 6           | 922<br>927   | 30         | 6                   |        |      |
|                       |             |             | 538         | 30          | - 0         | 932          | 30<br>50   | 6                   |        |      |
| 105                   | 20<br>30    | 6           | 560         | 20          | Α.          | 934          | 20         | 10                  |        |      |
| 120                   | 50          | 10          | 574         | 30          | 6           | 954          | 50         | 10                  |        |      |
| 150                   | - 50        | 10          | 588         | -           |             | 957          | 20         | 4                   |        |      |
| 226                   | 20          | 4           | 602         | 30          | 6           | 96.8         | 50 -       | 10                  |        |      |
| 258                   | 50          | 10          | 624         | 20          | 4           | 973          | 50 €       | .10                 |        |      |
| 297                   |             |             | 634         | 30          | . 6         | 990          | - 18       | -                   |        |      |
| 302                   | 20          | 4           | 647         | 30          | _           | 993          | - 0        | -                   |        |      |
| 304                   |             |             | 649<br>655  | 30          | 6           | 996          | - 1        | -                   |        |      |
| 318                   | 100         | 20          | 670         | -30         | 6           | 1004         | 500        | 100                 |        |      |
| 334                   | _           |             | 704         | 50          | 10          | .1021        | 30         | 6                   |        |      |
| 348                   | 20          | 4           | 724         | _           |             | 1037         |            | 1                   |        |      |
| 359                   | _           | 8-          | 784         | 50          | 10          | 1040         |            | -                   |        |      |
| 576                   | 100         | 20          | 790         | -           | -           | 1053         | 30         | -6                  |        |      |
| 384                   | 100         | 20          | 79,9        | - (I)       | -           | 1081         | - 0        | -                   |        |      |
| 399                   | 20          | 4           | 800         | 50          | 10          | 1130         | 20         | 4                   |        |      |
| 414                   | 30          | - 6         | 820<br>824  | 30          | . 6         |              |            |                     |        |      |
| 425                   | - 30        | 6           | 824         | 100         |             | 1158         | 100        | 20                  |        |      |
| 425                   | 50          | -10         | 829         |             | _           | 1161         | 50         | 10                  |        |      |
| 447                   | _           | - "         | 835.        | -30         | 6           | 1166         |            | -                   |        |      |
| 473                   | 20          | 4           | 851         | -           | 1           | 1167         | 100        | 20                  |        |      |
| 482                   | 50          | 10          | 4 856       | 50          | 10          | 1173         | -          | -                   |        |      |
| 495                   | 50          | .10         | 87.2        | - ;         | -           | 1186         | 50         | 10                  |        |      |
| 510<br>512            | 30          | 6           | 902         | 100         | 20          | 1276<br>1297 | 30<br>50   | 6<br>10             |        |      |
| 012                   | 20          | 4 .         | 902         | 100         | 20 1        | 1491         | 90         | 10                  |        |      |

| Mro.<br>ber<br>Obliga. | Gewinn.     |             | ber Obligge  |             | i n n.      | Dro.<br>ber<br>Obliga. | Gewinn.     |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--|
| tionen.                | auf fl. 500 | auf-fl. 100 | tionen.      | auf fl. 500 | auf fl. 100 | tionen.                | auf fl. 500 | auf fl. 100 |  |
| 1347                   | 20          | 4           | 1925         | 30          | 6           | 2464                   | 50          | 10          |  |
| 1384                   | 20          | 4           | 1935         | 50.         | 10          | 2177                   | 50          | 10          |  |
| 1404                   |             | _           | 2015         | 20          | . 4         | 2484                   | _           | _           |  |
| 1414                   | 20          | 4           | 2021         | 30          | 6           | 2487                   | 20          | 4 .         |  |
| 1430                   | 20          | 4           | 2037         | 20<br>50    | 4           | 2495                   | 20          | 4 4         |  |
| 1443                   | 30          | 6           | 2043         | 20          | 10          | 2514<br>2527           | 20          | 4           |  |
| 1451                   | 50          | 10          | 2050         | 20          | 4           | 2530                   | 20          | 4           |  |
| 1465                   | 50          | 10          | 2071         | 30          | 6           | 2542                   | 30          |             |  |
| 1471                   |             | -           | 2088         | 20          | 4           | 2567                   | 30          | 6           |  |
| 1505<br>1518           | 30          | 6           | 2091         | 50          | 10          |                        |             |             |  |
| 1518                   | 30          |             | 2111         | 20          | 4           | 2574                   | 200         | 40          |  |
| 1532                   | 30          | 6           | 2116         | 30          | 6           | 2596                   | 30          | 6 -         |  |
| 1577                   |             | _           | 2118         | -           | -           | 2617                   | 50          | 10          |  |
| 1589                   | 30          |             | 2132         | 30          | 6           | 2628<br>2637           | 20<br>50    | 4           |  |
| 1603                   | 30          | 6           | 2146         |             | _           | 2638                   | 50          | 10          |  |
| 1627                   |             |             | 2150         | 30          | -           | 2651                   | 20          | 4           |  |
| 1628                   | 50          | 10          | 2152         | 30          | 6           | 2653                   | 30          | 6           |  |
| 1651                   | 100         | 20          | 2160         | 30          | 6 6         | 2665                   |             | -           |  |
| 1690                   | 100         | 20          | 2194         | 50          | 10          | 2677                   | 50          | 10          |  |
| 1704                   | 20          | 4           | 2201         | -           |             | 2679                   | 50          | 10          |  |
| 1707                   | -           | 4           | 2211         | 50          | 10          | 2693                   | 50          | 10          |  |
| 1718                   | 20          | 4           | 2213<br>2236 | 30          | 6           | 2701<br>2708           | 20          | 4           |  |
| 1730                   | 50          | 10          |              | 30          |             | 2712                   | 50          | 10          |  |
| 1739                   | 20          | 4           | 2230         | 100         | 20          | 2724                   | 20          | 4           |  |
| 1740                   | 50          | 10          | 2270         | 20          | 4           | 2727                   | -           | - 4         |  |
| 1742<br>1745           | 30          | - 1         | 227₹         | -           | -           | 2767                   |             | _           |  |
| 1752                   | 20          | 6           | 2273         | 30          | 6           | 2788                   | -           | 10          |  |
| 1759                   | 50          | 4           | 2276         | -           | _           | 2818                   | 50          | 10          |  |
| 1762                   | 30          | 10          | 2299         | 30<br>30    | 6           | 2850                   | -           | 4           |  |
| 1782                   | -           | 0           | 2302         | 30          | 6           | 2852                   | 20          | 4           |  |
| 1805                   | 20          | 4           | 2319         | 30          | О           | 2869<br>2884           | 20          | 4           |  |
| 1812                   | 30          | 6           | 2320         | 30          | 6           | 2898                   | 50          | 10          |  |
| 1830                   | 50          | 10          | 2324         | 30          | 6           | 2905                   | _           | =           |  |
| 1833                   | 30          | 6           | 2329         | 50          | 10          | 2911                   | = !         |             |  |
| 1835                   | 30          | 6           | 2338         | 50          | 10          | 2922                   | _           |             |  |
| 1842                   | .50         | -           | 2353         | 30          | 6           | 2927                   | 50          | 10          |  |
| 1862                   |             | 10          | 2358         | 30          | 6           | 2929                   | 30          | 6           |  |
| 1868                   | (4)         |             | 2362<br>2369 | 50          | 10 -        | 2962                   | 50          | 10          |  |
|                        | 000         |             | 2372         | 50<br>20    | 10          | 2965                   | _           | -           |  |
| 885                    | 200         | 40          | 2425         | 50          | 10          | 2969                   | 50          | 10          |  |
| 1890                   | -           |             | 2441         | 30          | 10          | 2970                   |             | I           |  |
| 1900<br>1904           | 50          | 10          | 2446         | _           |             | 2978<br>2982           | · 30        | 6           |  |
| 1904                   | _           | 1           | 2158         | 50          | 10          | 3015                   | 30          | 6           |  |

| Dire.        | (S è 10     | í n n.      | Mro.         |             | in n.         | Dre.<br>ber<br>Obliga. | (3 e m      | inn.             |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|------------------|
| Obliga-      | auf fl. 500 | auf fl. 100 | Obliga,      | auf fl. 500 | auf fl. 100   | tionen.                | auf fl. 500 | auf fl. 100;     |
| 3017         | -           | 1 -         | 3575         | 20          | 0) 4          | 4154                   | 30          | 6                |
| 5031         | 200         | 40          | 3589         | 50          | 10            | 4156<br>4176           | 7.5         | 100              |
| 3038         | 20          | 4           | 3599<br>3611 | 50          | 10            | 4176                   | 30          | 6                |
| 3044         | -           | _           | 3627         | 30          | 6             | 4218                   | 20          | 6                |
| 3048         | 50          | 10          | 3636         | 20          | 4             | 4219                   | -           |                  |
| 3084         | 100         | 20          | 3646         | 100         | 20            | 4225                   | 50          | 10               |
| 3097         | 50          | 10          | 3657         | 100         | 20            | 4229                   | 50          | .10              |
| 3110         | 30          | 6           | 3659         | 50          | 10            | 4235<br>4249           |             | 1000             |
| 3114         | 200         | 40          | 3670         | -           | 1             | 4252                   | 30          | 6                |
| 3120         | 30          | 20          | 3684         | 50          | 10            | 4281                   | -           | _                |
| 3127         | 30          | 6           | 3690         | 20          | 4             | 4296                   | 50          | 10               |
| 3162         | 30          | 6           | 3691         | 7           |               | 4319                   | 20          | 4                |
| 3180         | 700         | 100         | 3705<br>3708 | 50          | 10            | 4339                   | 20          | 4                |
| 3182         | 100         | 20          | 3720         | 30          | 6             | 4346<br>4368           | 50          | 10               |
| 3187         | 24          | -           | 3735         | 30          | 6             | 4382                   | 50          | 10               |
| 3190         | 50          | 10          | 3764         |             |               | 4385                   | -           | -                |
| 3203         | 30          | 6           | 3780         | 500         | 100           | 4415                   | 30          | 6                |
| 3213         | 30<br>50    | 6           | 3790         | 300         | 1 1           | 4424                   | 100         | 20               |
| 3215<br>3217 | 30          | 10          | 3812         |             | 0.770         | 4438                   | 100         | 20               |
| 3234         | 50          | 10          | 3827         | - 2         | 0.00          | 4457                   | ( 40)       | ~ 0              |
| 3246         | 30          | 10<br>6     | 3828         |             | -             | 4485                   | _           | 100              |
| 3254         | 50          | 10          | 3839         | - 1         | -             | 4505                   | - 50        | 10               |
| 3266         | 50          | 10          | 3854<br>3862 | 20          | 4             | 4506                   | -           | _                |
| 3281         |             | -           | 3866         | 30          | 6             | 4512<br>4525           | 30<br>50    | 6                |
| 3301<br>3314 | 20          |             | 3901         | 30          | -4<br>-6<br>6 | 4564                   | 30          | 6                |
| 3389         | 30          | 6           | 3010         | 100         |               | 4588                   | 50          | 10               |
| 3401         | 50          | 10          | 3920         | 30          | 20            | 4589                   | _           |                  |
| 3427         | 50          | 10          | 3933         | 20          | 6<br>4<br>6   | 4603                   | 30          | 6                |
| 3439         | 175         | 1 = 1       | 3949         | 30          | 6             | 4605                   | 30          | 6                |
| 3444         | 30          | 6           | 3961         | _           |               | 4610<br>4613           | 50<br>50    | 10               |
| 3450<br>3453 | 20          | 4           | 3975         | 20          | 6 6           | 4626                   | 30          | 6                |
| 3462         | -           | - 1         | 3978         | 30          | 6             | 4631                   | -           |                  |
| 3485         | 20          | 4           | 4013         | 30          | 6             | 4635                   | _           | -                |
| 3486         | 30          | 4 6         | 4015         | 50<br>30    | 10            | 4651                   | 30          | 6                |
| 3487         | 20          | 4           | -1           |             |               | 4683                   | , 20        | 6<br>4<br>6<br>6 |
| 3504         | 30          | 6           | 4096         | 100         | 20            | 4699                   | 30<br>30    | 6                |
| 3512<br>3535 | 20          |             | 4113         | 20          | 4             | 4703                   | 50          | 10               |
| 3549         | 30          | . 6         | 4116         | 500         | 100           | 47 15                  | 30          | 6                |
| 3551         | 50          | 10          | 4130         | 20          | . 4           | 4722                   | 30          | 6                |
| 3574         | 1 4         | -           | 4135         | 20          | 4             | 4732 5                 | 20          | 4                |

| Mrc.<br>ber  | ,           | i n n.      | Neo. Gewinn. |             | M C 1      |              | Ø ¢ 10      | i m n.     |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Obliga.      | auf ft. 500 | auf fl. 100 | tienen.      | auf fl. 500 | outfi. 100 | Obliga,      | auf ft. 500 | auffl. 100 |
| 4733         | 1 55        | 1 - 1       | 5414         |             | 1400       | 5927<br>5934 | 30          | D          |
| 47.36        | -           | 4           | 5421         | 50          | 10         | 5967         | 20          | 4          |
| 4774         | 20<br>50    | 10          | 5426         | 30          | 6 4        | 5960         | 20          | 4          |
| 4775<br>4794 | 50          |             | 5447         | 20          | 4          | 6922         | 50          | 10         |
| 4798         | 100         | 1 EF        | 5456         |             | 1          | 6046         | _           | 1.650      |
| 4824         | 30          | -6          | 5462<br>5473 | 50          | 10         | 6065         | 1 30        | 1 1 1922   |
| 4829         | 30          | 2 - 50      | 5475         | 20          | 4          | 6094         | 50          | 10         |
| 4870         | 02          | 13 - 4      | 5478         | 50          | 10         | 6103         | 50<br>30    | 10         |
|              | 000         | 40          | 5480         | 50          | 10         | 6116         | 30          | 6          |
| 4903         | 200         |             | 5488         | -           | - 1        | 6124         | 50          | 10         |
| 4920         | 30          | 10          | 5496         | 30          | 6          | 6167         | 30          | 6          |
| 4923         | 50<br>30    | 6           | 5497         | 50          | 10         | 6172         | 30          | -          |
| 4939         | 30          | 6           | 5498         | 30          | 6          | 6205         | _           | -          |
| 4946         | 20          | 104         | 5517         | 100         | 20         | 6208         | 20          | 4          |
| 4950         | 50          | 10          |              | 100         | 40         | 6214         | 30          | 1 3 56     |
| 4968         | 1 1         | 3 (32)      | 5559         |             | 1          | 6217         | 50          | 10         |
| 4982         | 30          | 6           | 5574         | 50<br>20    | 10         | 6221         | -           | 1 - ( *=   |
| 5004         | 30          | 6           | 5576         | 30          | 6          | 6233         | 30          | 6          |
| 5016         | 20          | 4           | 5589<br>5598 | 30          | 6          | 6248         | 20          | 4          |
| 5038         | 50          | 10          | 5612         | 50          | 10         | 6250         | 100         | 20         |
| 5059         | 30.         | 9.16        | 5628         |             | 1          | 6291         |             |            |
| 5061         | 100         | 20          | 5632         | 50          | 10         | 6318         | 30          | 6          |
| 5062         | 30          | 6           | 5636         |             |            | 6322         | 30          | 6          |
| 5065         | 20          | 4           | 5637         | 20          | - 24       | 6359         | 30          | 6          |
| 5085         | -           | 7 20        | 5642         | 30          | 6          | 6364         | 20          | 1 4        |
| 5086         | 50          | 10          | 5653         | 30          | 6          | 6366         | -           | -          |
| 5106         |             | 100         | 5659         | 50          | 10         | 6370         | 100         | 1 90       |
| 5156         | 50          | 10          | 5686         | 50          | 100        |              | 20          | 20         |
| 5158         | 20          | 4           | 5693         | 30          | 6          | 6386         | 30          | 4          |
| 5161         | 50          | 10          | 5707<br>5715 | 50          | 10         | 6409         | 1 30        | 6          |
| 5192         | 30          | 6,          | 5721         |             | 10         | 6424         | 30          | 6          |
| 5243         | 30          | 1111111     | 5775         |             | . 10       | 6450         | 30          |            |
| 5256         | 30          | 1 65        | 5823         |             | 1 -        |              | 100         | 0.00       |
| 5259<br>5268 | 20          | 4.          | 5825         |             | 18 -       | 0454         | 100         | 20         |
| 5279         |             | 6           | 5831         | 20          | 4.         | 6463         | -           | 1 -        |
| 5286         | 30          | 3 35 114    | 5838         |             | 10         | 6476         | 30          |            |
| 5298         | 1/4         | 1 1 222     | 5846         |             | -6         | 6477         | -           | -          |
| 9800         |             | 6           | 5850         | 30          | 6          | 6486         | 20          | 4          |
| 5304         |             | 6           | 585          | 100         | 20         | 6492         | 713         | 4          |
| 5314         |             | 6           |              | 1 100       | 3 .        | 6497         |             |            |
| 1 5343       | -           | 1 1         | 5883         |             | ole Librii | 6525         |             | <b>b</b>   |
| 5379         | 1 4         | 3 . 15.     | 5898         | 7.          | 0121       | 6533         |             |            |
| 539          | 30          | 6           | 6914         |             | 014        | 6542         |             | 1 6        |
| 5409         | 208         | 6           | 5926         | -           | _          | g 6547       | - 30        | - 1        |

| Rro.               | . ⊗′e∶w     | inn.        | Mro,               | Ø € 10      | inn        | Mro;<br>der     | (F e 10     | inn,                         |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| Obligar<br>tionen. | auf ft. 500 | auf ft. 100 | Obliga.<br>tionen. | auf ft. 500 | auffl. 100 | Obliga. tionen. | auf fl. 500 | auf fl: 100                  |
| 6552               | <u></u> .   | -           | 7132               | -           | -          | 7615            | 30          | 6                            |
| 6558<br>6585       | _           |             | 7134<br>7154       | 50          | 10         | 7647<br>7656    |             | 111116                       |
|                    |             |             | 7160               |             |            | 7684            | _           | -                            |
| 6586               | IOO         | 20          | 7162               | 30          | 6          | 7728            |             | _                            |
| 6593               | 20          | 4 -         | 7167               | _           | -          | 7741            | -           |                              |
| 6600               | 20          | 6           | 7183               | 20          | 4          | 7753            | 30          | 6.                           |
| 6607               | 30          | 0           | 7187<br>7201       | 30<br>20    | 6          | 7771<br>7778    | I           |                              |
| 6631               | 000         | 10          | 7222               | 20          | -          | 7786            |             |                              |
| 0021               | 200         | 40          | 7223               | 30          | 6          | 7809            | 30          | 6<br>10<br>6<br>10<br>6<br>4 |
| 6657               | -           | 6 6         | 7257               | 30          | 6          | 7816            | 30          | 6                            |
| 6710               | 30<br>30    | 0           | 7263               | 20          | 4          | 7849            | 50          | 10                           |
| 6755               | 30          | 0           | 7273               | 30          | 6          | 7861            | 30          | 6                            |
| 6776               | 50~         | 10          | 7292<br>7299       | _           | 1 - 2      | 7864<br>7887    | 50°         | 10                           |
| 6792               | _           |             | 73-19              | 30          | 6          | 7893            | 30          | 6                            |
| 6804               |             | 3 -5        | 7323               | 30          | 6          | 7898            | 20          | 4                            |
| 6863°<br>6876      | -           |             | 7334               | -           | -          | 7903            |             | -                            |
| 6879               | 30          | 6           | 7374               | 20          | 4          | 7934            | _           | -                            |
| 6881               | 30          | 0           | 7379               | 50          | 10         | 7949            | 20          | 4.                           |
| 6801               | 10.00       | 240         | 7388<br>7399       | 30          | -          | 7972<br>7975    | 20          | 4                            |
|                    | 1200        | 240         | 7414               | 30          | 6          | 8005            | 20          | 1 4                          |
| 6900               | 20          | 4.          | 7420               | 30          | 6          | 8021            | 50          | 10                           |
| 6907               |             | _           | 7423               | 20          | 4          | 8024            | -           | 10                           |
| 6917               | 30          | 6           | 7424               | _           | -          | 804S            | *50         | 10                           |
| 6930               | _           | _           | 7430               | 30          | 6          | 8050            | 50          | 10                           |
| 6967               | 20          | 4           | 7439               | 20<br>50    | 10         | 8084            | 50°<br>20°  | 10                           |
| 6985               | 50          | 10          | 7466               | 50          | 10         | 8092<br>8113    | 20          | -4                           |
| 6089               | 100         | 20          | 7473               | 20          | 4          | 8131            | _           | _                            |
| 7011               | -           |             | 7478               | 30          | 6          | 8140            | -           | -                            |
| 7021               | 2 -         | E           | 7481               | 30          | 6          | 8156            | 30          | 6                            |
| 7026               |             |             | 7496               | 30          | 6          | 8160            |             | _                            |
| 7029               | -           | -           | 7506               | 30          | 6          | 8172            | 20          | 4                            |
| 7034               |             | 6           | 7515               | 20          | 4          | 8212<br>8217    | 20          | 4                            |
| 7086               | 30<br>50    | 10          | 7529               | 30          | 6          | 8224            | 30          | 6                            |
| 7095               | 90          | 10          |                    | 100         | 20         | 8246            | 30          | 666104                       |
| 7103               | 20          | 4           | 7537<br>7564       | 20          | 20         | 8267            | 30          | 6                            |
| 7105               | 50          | 10          |                    |             |            | 8268            | 50          | 10                           |
| 7109               | 50          | 10          | 7568               | 100         | 20         | 8301            | 20          | 4                            |
| 7113               | -           | :           | 7570               | 50          | 10,        | 8302<br>8327    | 200         | -                            |
| 7117               | 30          | 6 6         | 7575               | 50          | 10         | 8327            | 30          | 6                            |
| 7118               | 30          | 6.          | 7610               | 20          | 4.         | 8404            | 30          | 6                            |

| Mro.               | Ø € 10      | in n.            | Mro,<br>ber<br>Obliga. | ⊗ enotan.   |             | Rro.<br>ber<br>Obliga, | · S e w     | inn.        |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| Obligas<br>tienen, | auf ft. 500 | auf fl. 100      | tionen.                | auf fl. 500 | auf fl. 100 | tionen.                | auf fl. 500 | auf fl. 100 |
| 8410               | 120         | 4                | \$988                  | 20          | 4           | 9529                   | 20_         | - 4         |
| 8414               | _           | 7                | 8994                   | -           | _           | 95'31                  | 50          | 10          |
| 8418               | -           | -                | 9021                   | 30          | 6           | 9539                   | _           | _           |
| 8422               | 100         | 20               | 9042<br>9047           | 50<br>30    | 10          | 9561<br>9568           |             | 10 6        |
| 843I               | 100         | 20               |                        |             |             | 9577                   |             |             |
|                    |             |                  | 9064                   |             | 040         | 9583                   | 50          | 10          |
| 8446               | 20          | 4                | 9066                   | 30          | 0           | 9596                   | - 00        | -           |
| 8466               | 100         | 20               | 9067<br>9076           | 50          | 10          | 9600                   | 30          | 6           |
| 8479               | 30          | 6                | 9076                   | 50          | 10          | 9627                   |             | -           |
| 8493               | 20          | A                | 9097                   | 50          | 10          | 9650                   | _           | _           |
| 8498               | 30          | 6                | 9098                   |             |             | 9665                   | 100         | 20          |
| 8501               | _           | -                | 9103                   | 50          | 10          | 9687                   |             | 120         |
| 8526               | 50          | 10               | 9107                   | 30          | 6           | 9689                   | 20<br>20    | 4           |
| \$552              | _           | _                | 9114                   | 20          | 4           | 9696                   | 30          | 6           |
| 8562               | 50          | 10               | 9118                   | _           | -           | 9718                   | 30          | 0           |
| 8578               | _           | -                | 9154                   | _           | _           |                        |             |             |
| 8585               | 50          | 6 6              | 9166                   | 20          | 4           | 9721                   | 200         | 40          |
| 8588               | 30          | 0                | 9180                   | -           | -           | 9752                   | 30          | 6           |
| 8605               | 30          | -                | 9184                   | _           | _           | 9753                   | _           | 6           |
| 8611               | 30          | 6                | 9189                   | 20          | 4           | 9755                   | 30          | 6           |
| 8627<br>8657       |             | -                | 9223<br>9252           | 50          | 10          | 9770                   |             | 6           |
| 8674               | _           | _                | 9252                   | 50          | 10          | 9794<br>9799           | 30<br>50    | 10          |
| 8697               | 20          | 4<br>6<br>4<br>6 | 9264                   |             |             | 9799                   | 30          | 6           |
| 8740               | 30          | 6                | 9324                   | - 50        | 10          | 9822                   | 20          | 4           |
| 8746               | 20          | 4                | 9333                   | 30          | 6           | 9825                   | 30          | 6           |
| 8754               | 30          | 6                | 9336                   | 20          | 4           |                        |             | 1           |
| 8806               | _           | -                | 9338                   | 20          | 4           | 9829                   | 100         | 20          |
| 8813               | -           | 10               | 9344                   | _           | -           | 9837                   | -           | -           |
| 8826               | 50          | 10               | 9352                   | 20          | 4           | 9875                   | -           | -           |
| 5829               | 20          | 4                | 9371                   | 50          | 10          | 9877                   |             | -           |
| 8836               | 30          | 6.               | 9382                   | 50          | 10          | 9879<br>9880           | 30<br>50    | 6           |
| 8841               | 20          | 4                | 9385                   | 50          | 10          | 9589                   | 30          | 10          |
| 8864<br>8875       | 50          | 10               | 9394<br>9418           | 30          | 6           | 9912                   | - 30        | 6           |
| 8883               | 30          | 10               | 9415                   | 30          | -           | 9922                   | 30          | 6           |
| 8891               | L =         |                  | 9466                   | 50          | 10          | 9941                   | 20          | 1 4         |
| 8926               | 20          | 4                | 9454                   | 60          | 10          | 9944                   | 20          | 4           |
| 6933               | 1 -         |                  | 9489.                  | -           | -           | 9964                   | 20          | 4           |
| 8957               | 30          | 6                | 9517                   | 50          | 10          | 9969                   | 2 1         | -           |
| 8972               | _           | _                | 9522                   | 30          | 6           | 9973                   | 50          | 10          |
| 8975               | 20          | 4                | 9524                   | 50          | 10          | 9981                   | -           | -           |
| 8976               | 20          | 4                | 9528                   | _           | -           |                        |             | 100         |

Sammtich vorsebrende Rummern find im Sabe 1878. auf ihre verschiebenen Bind Aremine mit ben Genbneffen jahlbar, und es werben nach biesen Arminen tine weitere Binse haraus bezahlt. Karlseube, ben 1. October 1827.

Großperzogl. Bad. Amortisations : Casse.

## Großbergoglich = Babifches

# Staats und Regierungs Blatt.

Carlerufe, ben 16 ten October 1827.

(Berfundigung ber pabstlichen Bullen gur Errichtung bes Ergbiethume gu Freiburg.)

Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Herzog zu Zahringen, Landgraf zu Relsenburg, Eraf zu Salem, Petershausen und Hanau z. z.

Wir geben gnabigft zu vernehmen :

Da die pabsiliche Bulle vom 16ten August 1821, welche mit ben Worten: "Provida solersque" und biejenige vom 11ten April 1827, welche mit den Worten: "Ad dominici gregis custodiam" beginnt, insoweit solche die Bidbung der Sberrheinischen Rirchenprowing, die Begrengung, Ausstatung und Einichtung der dazu gehörigen fünf Bisthumer mit ihren Domcapiteln, so wie die Bestudig der erzbischöfflichen und bischöfflichen Stuffle und der Domcapiteln, so wie Besenstand haben, von Und angenommen werden und Unsere landesherriche Staatsgenehnigung erhalten, ohne daß jedoch aus denselben auf irgend eine Weise etwas abgeleitet, oder begründet werden kann, was Unsern hoheitsrechten schaen, oder ihnen Eintrag thun könnte, oder den Landesgesehn und Regierungsverordnungen, den erzbischöfflichen und bischöfflichen Rechten, oder den Rechten der evangelischen Sonfession und Kirche entgegen ware, so wird solches hiers mit unter dem Borbehalte, daß wegen der Bollziehung weitere Anordnungen werden gertroffen werden, zur Rachachtung bekannt aemacht.

Carlerube ben 16ten October 1827.

Lubmig.

Vde Gror, v. Berftett.

Auf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit: v. Rettner,

## Prus Episcopus, servus servorum Dei.

Provida, solersque Romanorum Pontificum sollicitudo in iis componendis, et ordinandis, quae ad antiorem Dominici Gregis custodiam ac procurationem ex insa etiam temporum, ac locorum natura magis expedire dignoscantur, eos adigit ad novas Episcopales sedes quandoque constituendas, et quandoque illarum aliquas transferendas, ut Domino messis benedicente, aptiora exinde in Fidelis Populi spirituale bonum praesidia queant comparari. Statim ac itaque reddita fuit Germaniae tranquillitas. Nos. ad componendas res Ecclesiasticas, in praeterita temporum calamitate perturbatas, continuo direximus curas Nostras, iisque in Bavariae Regno quatuor ab hinc annis opportune ordinatis. Nostras pariter sollicitudines absque mora convertimus ad illos omnes orthodoxae Fidei cultores. qui actu subsunt dominationi Serenissimorum Principum, statuumque Germaniae, nem. pe Regis Würtembergiae, Magni Ducis Badensis, Electoria Hassiae, Magni Ducis Hassiae. Ducis Nassovii, Liberae Civitatis Francofurtensis, Magni Ducis Megalopolitani, Ducum Saxoniae, Ducis Oldenburgensis, Principis Waldeccensis, ac Liberarum Civitatum Hanseaticarum, Lubecensis, et Bremensis, qui se se paratos ostendendo ad omnem operam dandam pro Episcopatuum ab Apostolica Sede vel erigendorum, vel instaurandorum convenienti dotatione, Legatos communi nomine Romam, hujus rei causa, miserunt, Ast cum res omnes Ecclesiasticae, de quibus actum fuit, conciliari minime potuerint, spe

### Pius, Bifch off, Diener ber Diener Gottee. Bum immermahrenben Gebachtnig!

Die fürsebenbe und eifrige Corafalt ber romifchen Babfte in Beilegung und Anordnung alles beffen . mas tur befferen Dbbut und Mffere ber Deerbe bes herrn nach ber eigenen Beichaffenbeit ber Reiten und Drte zwedmäffiger ericheint, treibt Diefelben an. balb neue bifcoffliche Gine an errichten , balb einige berfelben ju perfeten, um unter bem Geegen bes Berrn ber Ernbte fur bie geiftige Boblfabrt bes glaubigen Bolles baburch geeignetere Coummebre ju errichten. - Raum mar baber Deutschland bie Rube wiedergegeben. fo verwendeten Bir Unfere Gorgen unausgefest auf bie Berftellung ber firchlichen Ungelegenheiten, ble burch bas Unbeil ber vergangenen Reiten in Bermirrung gefommen maren. Und nachbem Bir biele por vier Sabren fu bem Ronigreich Baiern auf eine zwedmäßige Beife geordnet batten . fo wendeten Bir jugleich ohne Bergug Unfere Sprafalt auf alle iene Berebrer bes mabren Glanbens, welche gegenwartig unter ber Berrichaft ber Durchlauchtigften Rurften und Staaten von Deutich. land, nemlich des Ronige pon Burtemberg, bes Großbergoge von Baben, bes Rurfurften von Deffen, bes Großbergoas von Seffen, bes Bergoas von Raffau, der freien Statt Frantfurt, bes Grofe bergoge von Medlenburg, ter Bergoge von Cade fen, bes Bergogs von Dibenburg, bes Rurften von Malbed und ber freien Sanfeftabte Lubed und Bremen fich befinten , welche , um ihre Bereitwilliafeit an ben Sag ju legen, Mles beigutragen, bomit burd ben apollolifden Ctubl Bisthumer mit fdidlider Musftattung entweber neu errichtet, ober bergeftellt merben mochten, beghalb eine gemeinichaftliche Gefandtichaft nach Rom fenbeten.

tamen non decidentes fore ut pro corumdem Principum, ac statuum sapientia valeant illae in posterum componi : ne interea Christi fideles in dictis regionibus commorantes, quos in maxima spiritualis regiminis necessitate agnoscismus constitutos, diutius propriis destis tuantur Pastoribus, ad nonnullarum, in praecipuis insorum Principum et statuum civitatibus, ac Territoriis sedium erectionem. ac Dioecesium circumscriptionem procedendum esse decrevimus, ut celerrime Ecclesiis illisde suis Episcopis providere valeamus: reservata Nobis cura Catholicos alionum Principum subditos, iis Dioecesibus, quas commodiores judicabimus, in posterum adjungendi. Audito igitur consilio nonnullorum venerabis lium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ec clesiae Cardinalium ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, supprimimus, annullamus, er extinguimus titulum, denominationem, naturam, et essentiam, totumque praesentem statum vacantium tam Episcopalis Ecclesiae Constantiensis, quam praepositurae vere nullius Sancti Viti Elvacensis, una cum suis Capitulis, ad effectum libere procedendi ad infra dicendas novas Ecclesiarum erectiones, ac Dioecesium circumscriptiones, atque ulterius immutamus statum praesentem Episcopalium Ecclesiarum Moguntinae ac Fuldensis, ita ut illa a quocumque Metropolitico jure Archie. piscopi Mechliniensis omnino subtracta, et non amplius dispositioni Nostrarum literarum Apostolicarum incipien = Qui Christi Domini = datarum tertio Kalendas Decembris anni millesimi octingentesimi primi, subjecta remaneat; atque ista a regularistatu per alias Apos tolicas Literas fel. mem. Benedicti decimi quarti

Da man fich jetod nicht über alle firchliden Gegenstände. movon es fich banbelte, vereinigen tonnte. Bir gleidwohl bie Doffnung nicht aufgeben, bag biefes in ber Folge, gemäß ber Beisbeit iener Surften und Stagten, noch merbe gefcheben tonnen . fo baben Bir - bamit unterbellen bie in fenen Gegenden mobnenden Glaubigen, melde Bir in Betreff ber geiftlichen Bermaltung in bie grofte Roth verfest feben . nicht langer eigener Birten entbebren muffen, jur Errichtung einiger bifcofflis der Gipe in ben vorzuglicheren Stadten und Bebieten jener Rurften und Staaten, und Umidreis bung ber Diocefen porgufdreiten beichloffen, unt auf bas gefdwindefte jene Rirden mit eigenen Bis fcoffen verfeben gu tonnen, Une die Gorge vorbebaltend, Die tathofifchen Unterthanen anberer Rurffen mit ber Beit jenen Diocefen angufchliegen, Die Bir fur Die bequemften bagu balten werben. Rad einvernommenem Rathe einiger Unferer ehrmurdigen Bruder, Cardinale ber beiligen romifcben Rirche, unterbruden, gernichten und pertilgen Bir baber mit ficherer Ertenntnif und reifer Ueberlegung und Rraft ber Gulle ber apoftolifchen Gewalt ben Titel, ben Ramen, Die Ratur, bas Wefen und ben gangen gegenwartigen Beftanb ber erlebigten fomobl bifcofflichen Rirche gu Conffang, ale ber gu teiner Diocefe geborigen Brobflei gum beiligen Bitus in Elwangen, fammt ihren Camiteln, in ber Mbficht, um frei gu ber unten gu benennenben neuen Errichtung von Rirden und Umfdrelbung ber Diocefen vorschreiten gu tonnen. Ferner verandern Bir ben Auftand ber bifcofflicen Rirden ju Daing und Fulba bergeftalt, bag jene allem MetropolitanRechte bes Ergbifcheffe von Medeln entzogen werbe, und nicht mebr an bie Anordnung Unfere apoftolifden Briefe . melder enfängt »Qui Christi Domini etc. e v. 29. Nov. 1801. gebunden fei; diefe aber von dem flofterli-36 \*

Praedecessoris Nostri, quarum initium = In A postolicae = constituto, ad statum saecularem translata intelligatur, ac scientia, deliberatione et Potestate similibus ad omnipotentis Dei gloriam, orthodoxae fidei exaltationem, et Catholicae Religionis incrementum, Friburgum Brisgoviae civitatem principem, studiorum Accademiae, aliisque fundationibus insignem, atque a novem mille, et amplius Civibus inhabitatam, in civitatem Archiepiscopalem. ac celeberrimum Templum sub titulo assumtionis Beatae Mariae Virginis in Ecclesiam Archiepiscopalem et parochialem; pariterque Rottenburgum ad Nicarum, olim caput Ducatus Hohenbergensis in medio Regni Würtembergiae, in quo Tubunal Provinciae existit, quodque Incolae quinque mille quingenti inhabitant, in civitatem Episcopalem, in eaque peramplum, Templum sub invocatione Sancti Martini Episcopi et Confessoris in Ecclesiam Episcopalem; nec non Limburgum ad Lahnam, fertili solo, in medio Ducatus Nassovici situm, et bismille septingentos continens habitatores in civitatem similiter Eniscopalem, et in illa existens Templum sub invocatione Sancti Georgii in Ecclesiam item Episcopalem cum omnibus juribus, jurisdictionibus praceminentiis, honoribus, et privilegiis Archiepiscopali et Episcopalibus respective sedibus legitime competentibus, perpetuo erigimus, et constituimus. Antedictae vero Metropolitanae Ecclesiae Friburgensi praefatas quatuor Episcopales Ecclesias Moguntinam, Ful densem, Rottenburgensem, ac Limburgensem Suffraganeas assignamus, Porro quodlibet Capitulum tam Metropolitanae Friburgensis, quam Cathedralium Ecclesiarum Moguntinae, ac Rottenburgensis ex unica Decanatus digniden Stanbe, in welchem fie fich gemaf bes apoflolifden Briefe Unferes Berfahrere Benebiet XIV., feligen Undenfens, der mit den Borten anfangt: angostolicae etc.e, befand, enthoben, und in welflicen Stand verfest werbe.

Dit gleicher Erfenntnig, Ueberlegung und Bemalt. gur Ebre bes allmachtigen Grttes, gur Erbobung bes mabren Glanbens und jur Beforberung ber tatbolifden Religion errichten und bes ftimmen Bir fur alle Beit, Freiburg, bie Saupt-Radt im Breisagu, welche fich burch eine bobe Schule und andere Stiftungen auszeichnet, und pon mebr ale 0000 Burgern bewohnt wird, jur erabifcofflichen Stadt, und ben febr berühmten Tempel unter bem Titel ber Mufnahme ber feelis gen Jungfrau Maria, jur ergbifcofflicen Rirche und Pfarrfirde : befaleiden Rottenburg am Redar, ebemale bie Sauptftabt bes Bergogtbums Dobenberg , mitten im Ronigreiche Burtemberg , mit einem Propinzial . Buftig . Collegium , und 5500 Einwohnern, gur bifchofflichen Stadt, und ben bort befindlichen febr ansehnlichen Tempel unter Unrufung bes beiligen Martin, Bifcheffe und. Beichtigere, jur bifcofflicen Rirche; ferner Limburg an ber labn, bas in einer fruchtbaren Ges. gend und in der Mitte bes Bergogthums Raffau liegt, und 2700 Ginmehner enthalt, gleichfalls gur bifdoffliden Stadt, und ben bort befindlichen Tempel unter Unrufung bes beiligen George, gur bis fdofflichen Rirde . mit allen Rechten, Gerichtsbarfeiten . Borgugen . Ebren und Freiheiten , welche bem erzbiicofflichen und beziehungemeife ben biichbifflichen Giten gefemagig gebühren. Der gupor genannten Metropolitan . Rirche in Freiburg aber meifen Bir bie vier genannten bifcofflichen Rirden gu Mains, Rulba, Rottenburg und Limburg ale Guffragan , Rirchen ju. Die Rapitel ber De. tropplitan : Rirche ju Freibnrg und ber Rathebral-

tate, et sex Canonicatibus; Fuldense vero ex dignitate Decanatus et quatuor Canonicatibus: ac Limburgense ex Decanatus dignitate. ac quinque Canonicatibus respective constabunt; ac insuper ad Ministrorum numerum aliquantulum augendum, sex in Friburgensi ac Rottenburgensi, quatuor in Moguntina et Fuldensi, ac duo in Limburgensi respective Ecclesiis Praebendae seu Vicariae pro totidem Praebendatis seu Vicariis erunt constabiliendae. Uniquique autem ex memoratis Capitulis, ut pro Chori servicio, pro distributionum, et aliorum quorumlibet emolumentorum divisione, pro onerum supportatione, pro rerum, ac jurium tam spiritualium quam temporalium prospero, felicique regimine ac directione quaecumque statuta, Capitula et Decreta, licità tamen et honesta, et Canonicis regulis minime adversantia, sub respectivi, pro tempore existentis, Antistitis praesidentia inspectione et adprobatione condere atque édere, nec non gratiis, insignibus ac privilegiis, quibus alia Cathedralium Ecclesiarum in illis partibus Capitula legitime fruuntur et gaudent, frui et gaudere libere ac licite possint et valeant, licentiam et facultatem concedimus ac impartimur. Cuilibet profecto Antistiti supradictarum Ecclesiarum expresse injungimus, ut, servatis servandis, députet ex canonicis unum, qui munus Poenitentiarii stabiliter exerceat, ac alterum a quo Sacra Scriptura, statis diebus, populo exponatur, vel si minus commode Canonici ad haec munera deputari possint, curabunt Episcopi, ut muneribus hujusmodi ab aliis idoneis Presbyteris satisfiat, utque media ad congruam laborum mercedem Presbyteris ipsis comparandam. opportune conquirantur. Cumque ad praescripRiechen ju Main, und Rottenburg werben aus einer Defanatswurde und jechs Canonicaten; bas Capitel ju Julba aber wird aus einer Defanats wurde und vier Canonicaten; und bas ju Limburg aus einer Defanatswurde und fünf Canonicaten befeben.

Um bie Babi ber Rirchenbiener gu vermehren, werden in Freiburg und Rottenburg noch feche, in Maing und Bulba vier, und in Limburg mot Prabenben oder Caplantien für eben fo viele Prakbenbaten oder Caplane errichtet werben.

Rebem pon gebachten Capiteln überlaffen und ertheilen Bir Die Erlaubnif und Die Befugnif, in Betreff bes Chorbienftes, ber Bertheilung ber Befälle und anderer mas immer fur Gebubren, ber Tragung von Laften, ber beilfamen und gludlichen Rubrung und Leitung geiftlicher und geitlicher Ungelegenheiten und Gerechtfame, mas immer für Sabungen , Capitels : Soluffe und Berfügungen, fo ferne fle in fich erlaubt und anftanbig, und ben canonifden Boridriften auf feine Beife entgegen find, unter bem Borfite, ber Aufficht, und mit Butbeiffung bes jur Beit beftebenben Borftes bere ju verfaffen , berauszugeben , und fich uberbaupt bes Genuffes aller Begunftigungen. Musgeichnungen und Rreibeiten, beffen fich anbere Rathebral Rirchen in Dicfen Gegenden gefenmaffig gut erfreuen baben, gleichfalls frei und mit Recht gu erfreuen.

Einem jeden Worsteber der obenbenannten Kirden legen Wir ausbrudtich auf, daß er, unter Beobachtung ber Worschriften, einen von ben Gapitularen beauftrage, das Amt eines Ponitengiars bteilend auszublen; und einen andern, an gewisen Lagen dem Wolfe die beilige Schrift auszulegen, ober, wenn nicht füglich zu biefen Obliegenbeiten Capttularen angewiesen werden fonnen, so werden

tum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri edue catione, ac institutione Seminarium Puerorum Ecclesiasticum, ab Episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam Archiepiscopali quam Episcopalibus Ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respective Dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus. in reliqua Ecclesia, quam primum poterit, congrue erigendum mandamus. nunc ad quinque supradictarum Dioecesium circumscriptionem procedere, ut, distinctis singularum finibus, nulla quaestio inter respectivos Episcopos circa Ecclesiasticae jurisdictionis exercitium exsurgere possit, praevia dismembratione infra nominandorum Locorum a Dioecesibus et Ecclesiis, e quibus actu dependent de simili Apostolicae potestatis plenitudine, sequenția decernimus, praescribimus, et constituimus, Metropolitana Friburgensis Ecclesia pro Dioecesano suo territorio habebit cunctam ditionem Magni Ducatus Badensis, nempe Paraecias intra limites hujusce Ducatus positas, quae partimad Constantiensem, partim etiam ad Argentinensem, Spirensem, Wormatiensem, Herbipolensem, Basiliensem ac Ratisbonensem Dioeceses vel pertinent, vel jam pertinebant; alias quatuordecim Paraecias cum sua filiali posiças in Principatu Hohenzollern Hechingen ad proefatam Dioecesim Constantiensem pertinentes, nec non viginti quatuor Paraecias in Principatu Hohenzollern Sigmaringen existentes eidem Constantiensi Dioecesi spectantes, atque insuper octodecim Paraecias Decanatus Vöhringen, ac Paraecias septemdecim Decanatus Haigerloch in dicto sitas Principatu.

tungen von andern taugliden Prieftern Genuge geleistet und benfelben fur ihre Bemuhung eine hinreichenbe Belohnung ausgemittelt merbe.

In jeber der obenbenannten ergbischefflichen und bischöflichen Kirchen soll nach Worschift der heilie gen Kirchenversammlung von Trient, jur Erziehung und Unterweisung der Clerifei, unter ber freien Leitung und Berwaltung des Bischoffs, eine geistliche Bildungsanstalt bestehen, wo eine dem Beschüffliche und Ruben der Diöcese angemessen Musahl von Zbesingen unterhalten werden fann.

Da Une befannt ift, bag in vier von jenen Diocefen bergleichen icon befteben, fo befebten Mir, bag balbmöglichst in ber einzigen noch übris gen eine folche moedmäßig errichtet werbe.

In ber Abficht nun, um ju ber Umidref. bung der obenbenannten funf Diocefen porguidreis ten, und burch bie Musicheibung ber Grengen berfelben jebem Streite über Die Musubung ber firchlichen Gerichtsbarteit unter ben betreffenden Bis icoffen vorzubeugen, beidließen und befehlen und bestimmen Bir in ber nemlichen Gulle apoftolifcher Gemalt , nach vorgangiger Coereigung ber unten gu benennenden Orte von ben Diocefen und Rirden, wovon fie gegenwärtig abbangen, Folgendes: Die Metropolitan . Rirche ju Freiburg wird gu ihrem Diocefan , Sprengel baben bas gange Bebiet bes Grofbergogthums Baben, nemlich bie Pfarreien. welche innerhalb ber Grengen bes Großbergogthums liegen, und theils ju ber Conftanger , theile ju ber Strafburger, Speierer, Mormfer, Burgburger, Batler und Regeneburger Diocefe entweber geboren. ober gebort baben; jene viergebn Pfarreien fammt ihren Rilial Rirden, welche im Surftenthume, Dobengollern' Dedingen liegen und jur benannten Conftanger Diocefe geboren, fo wie vier und amangia Pfarreien im Furftenthum Dobengollern Gigmaringen, Die ju eben biefer Diocefe geboren, und noch acht-

et ad praedictam Dioecesim pertinentes. Episconalis Ecclesia Moguntina pro suo Territo. rio Dinecesano habebit universam ditionem Magni Ducatus Hassiaci, nempe Paraecias omnes Dioecesi Moguntinae reliquas post separationem Locorum sub Ditione Bavarica existentium, aliaque Loca et Paraecias ex Ratishonensi, ac Wormatiensi Dioecesibus, nec non unicam Paraeciam Loci Herbstein ex Dioecesi Fuldensi ad Magnum Ducatum praedictum in temporalibus pertinentes, ac denique Paraecias in Locis Darmstadt, Giessa et Offenbach ejusdem Magni Ducatus Hassiaci, ita tamen ut a primo futuro Episcopo, in Locis quae maxima in parte ab Acatholicis inhabitantur, novae Parochiales Ecclesiae pro Catholicis fundentur, si ipsi in magno sint numero, si vero in exiguo Paraeciis Catholicis vicinioribus adscribantur. Ecclesia Episcopalis Fuldensis pro Dioecesano suo Territorio habebit totum Electoratum Hassize, videlicet quadraginta Paraccias actu in insa Dioecesi comprehensas, Paraecias viginti ex antiqua Metropolitana Dioecesi olim Moguntina, postea Ratisbonensi, atque unam 'in Loco Wolkmarsen ex Dioecesi Paderbornensi, demptis illis Paraeciarum fractionibus, quae in Bavarico Regno existentes proximioribus aliis Paraeciis Dioecesium Regni Bavariae aut iam applicatae fuerunt, aut brevi ex Apostolica delegatione applicabuntur. Paraeciarum autem exterarum fractiones in ditione Hassiaca existentes, proximiori alichi Dioecesis Fuldensis Paraeciae vel Paraeciis erunt applicandae. Eidem interea Fuldensi Dioecesi unitas relinquimus novem Paraecias in Magno Ducatu Saxonico Vimariensi sitas, de quibus aliser, si opus fuerit, disponendi Nobis, et'

gebn Pfarreien des Delanats Bbringen , nebft fiebengebn Pfarreien des Defanats Daigerloch, die in eben biefem Fürstenthume liegen und zu ebenberfelben Diblefe geboren.

Die bifcoffliche Rirche ju Maing mirb gu if. rem Diocefan . Sprengel baben bas gange Bebiet bes Großbergogthums Deffen, nemlich alle Pfarreien, welche nach ber Trennung ber unter Bairiicher Dobeit ftebenben Drte ber Mainger Diocefe, noch übrig bleiben, und jene Drte und Pfarreien ber Regeneburger und Bormfer Diocefen, nebft ber einzigen Pfarrei bes Ortes Berbftein aus ber Fuldaer Diocefe, Die jum weltlichen Gebiet bes benannten Bergogthume geboren, endlich bie Bfare reien in ben Orten Darmftabt, Gießen und Diffenbach im nemlichen Grofibergogthum Deffen, bod fo, bag von bem erften funftigen Bifchoffe in jenen Orten, Die größtentheils von Dichtfatholifen bewohnt werden, neue Pfarrfirden fur Die in betradtlicher Ungabl bort befindlichen Ratholifen gegrundet; mo fie fich aber nur in geringer Angabl befinden, folde ben nabe gelegenen fatbolifden Pfarreien gugetheilt werben.

Die bifchfilide Airche ju gulba wird ju ihrem linftigen Dibefan. Sprengel baben bas gange Rurfürsentbum Deffen, nemlich vierigi Pfarreien, bie in diefer Dibefe bereits begriffen find, manig Pfarreien von der alten Metropolitan. Dibecfe ebemals Mainz, fpaterbin Regensburg, und einer Pfarrei in bem Orte Boltmafen von der Dibes Paterborn, mit Ausschluß jener Theile von Pfarreien, welche im Königreich Baiern liegen, und anderen Pfarreien Baierischer Dibecfen entweder ichn und geben betren Pfarreien Baierischer Dibecfen entweder ichn gugetbeilt find, ober nächftens aus apostolischer Bollmacht werden zugetheilt werden. Jene im Desifichen Gebiete liegendem theile von aus-wärtigen Pfarreien aber sollen der nächftelsenen Pfarrei in der Kuldaer Dibecfe zugetbeilt werden.

Romanis Pontificibus Successoribus Nostris facultatem libere reservamus. Rottenburgensis Episcopalis Ecclesia pro suo Territorio Dioecesano habebit integrum Regnum Würtembergense cum Paraeciis omnibus, quae jam ab anno millesimo octingentesimo decimo sexto ab Augustana, Spirensi, Wormatiensi et Herbipolensi Dioecesibus fuerunt separatae. nec non Paraeciis ad suppressam Praeposituram Sancti Viti Elvacensis nullius Dioecesis. antea pertinentibus. Episcopalis demum Ecclesia Limburgensis pro Dioecesano suo Territorio habebit totum Ducatum Nassovicum. in que comprehenduntur quinquaginta octo Paraeciae ad antiquam Ratisbonensem, et Paraeciae quinquaginta duo ad antiquam Trevirensem olim Dioeceses Metropolitanas spectantes, nee non viginti quatuor Paraeciae in Provincia Dillenburg et Weilburg existentes. ac insuper Territorium liberae Civitatis Francofurtensis, in quo cum tribus Filialibus unica existit Parochialis Ecclesia sub Invocatione Sti. Bartholomei Apostoli, ad quam Catholici omnes dictae Civitatis ac Territorii pertinent, quaeque a supradicta Ratisbonensi Dioecesi pendebat. Supradictas idcirco Civitates et Ecclesias in Archieplscopalem, et Episcopales erectas cum praedictis Locis et Paraeciis quinque supranumeratis Ecclesiis pro respectivo Dioecesano Territorio attributis illorum Incolas utriusque sexus tam Clericos quam Laicos pro Clero, et Populo, perpetuo assignamus, et cujuslibet Antistitis jurisdictioni spirituali omnimode subilcimus. ita ut Personis juxta canonicas Sanctiones dignis et idoneis ad easdem Archiepiscopalem et Episcopales Ecclesias regendas tam pro hac prima vice, quam futuris temporibus Mit ber nemlichen Fulbaer Didecfe laffen Bir noch neun Pfarreien im Grobbergogthum Gachfen-Beingar vereinigt, mit Borbebalt ber freien Gewalt für Uns und Unfre Rachfolger, die römischen pabile, wenn es nörbig scheinen sollte, anders barüber zu verfügen.

Die bifchffliche Rirche ju Rottenburg wird ju ihrem Diocefan Gprengel baten bas gange Rhings erich Mutemberg mit alen Pfarreien, welche icho im Jabr 1846 von ber Augsburger, Speierer, Wormfer und Burgburger Diocefe getrennt worden find, und jene Pfarreien, welche jur unterbruften Probftei jum beiligen Witus in Etwangen, ble ohne Dicefan Berband war, geborten.

Die bifchffliche Kirche in Limburg wird zu ihrem Dibecian. Sprengel baben bas gange Dergogthum Rassau, in fich achtundsunfzig Pfarreien leffineben, welche jum alten Metropolitan. Sprengel von Regensburg, und zweiundfünfzig, welche jum alten Wetropolitan. Sprengel von Trier gebörten, und wierundzwanzig Pfarceien in ber Proving Dillenburg und Beilburg, und zugleich das Gebiet ber freien Stadt Frankfurt, worin eine einzige Pfarreirche unter ber Anzufung bes beiligen Bartholoman beit bei Blittfichen besteht, zu welcher von bem obenbenannten Metropolitan. Sprengel von Regensburg bisber abhängigen Pfartei alle fatholischen Einwohner der benannten Stadt und ihres Gebietets gebören.

Den erwähnten funf Rirchen weisen Wit die vorgedachten qu erzhischflichen und bischofflichen erbobenen Städte und Rirchen sammt den als bereffente Didessan soprengel gugegebenen Orten und Pfarreien, und ihre Einwohner beiderlei Geschiebet, geiftlichen und weltlichen Standes, als Clerifei und Bolf auf immer ju, und unterwersen eine ganglich der geftlichen Getachtsbateit eines jedworden Borftebers bergefalt, bag benzeigarg, welsweben Borftebers bergefalt, bag benzeigarg, wels

Apostolica auctoritate, praevio Inquisitionis processu, a Romano Pontifice, ad formam instructionis piae memoriae Urbani Papae octavi Praedecessoris nostri jussu editae in singulis easibus committendo practiciendis liceat, quemadmodum nos praecipimus et mandamus per se ipsos, vel per alios corum nomine postquam tamen praesentes Literae debite atque integre fuerint executae, et Praesules ipsi Apostolicae provisionis Literas consecuti fuerint, veram, realem, et corporalem possessionem regiminis, administrationis, et omnimodi juris Dioecesani in praedictis Ecclesiis Civitatibus ac Dioecesibus et honis aliisque redditibus pro dotatione assignatis, vel assignandis libere appreliendere, appreliensamque perpetuo retinere. Decernimus interea, ut omnia et singula Loca supramemorata ab iisdem sive vicariis, sive administratoribus legitime deputatis temporarie pergant gubernari, quibus actu subduntur. Ut autem omnia, et singula superius a Nobis disposita celerem felicemque sortiantur effectum, venerabili Fratri Joanni Baptistae de Keller Episcopo Evariensi. quem nominamus, eligimus, ac deputamus praesentium Literarum nostrarum Exequittorem committimus, et mandamus, ut ad supradictorum Ecclesiarum, Capitulorum, et Seminariorum in bonis, fundisque stabilibus, aliisque redditibus cum jure Hypotecae specialis, et in fundos posimodum ac bona stabilia convertendis, ab iis in proprietate possidendis, et administrandis respectivam dotationem procedat, modo, et forma quibus a Serenissimis Principibus, quorum sub ditione singulae Dioeceses sunt positae oblata et expressa fuerunt per infra numeranda Instrumenta legitima forma exarata, et ad Nos transmissa,

de gur Regierung ber ergbifchofflichen und bifd off. lichen Rirchen nach ben canonifden Berordnungen murbig und tauglich erachtet, und fomphl für bies fes: erfte: Dal, als in Butanft, burd apoffolifches Unfeben nach vorläufigem Unterfuchungs : Drozeft. welcher von bem romifden Dabfte, nach ber auf Befehl Pabft Urban VIII, feligen Undentene, Uneferes Borfabrers, berausgegebenen Form, fur jeden einzelnen Rall aufzutragen ift, aufgeftellt fenn merben, erlaubt fei, fo wie Bir es biemit befeblen und gebieten , burch fich felbft, ober burch andere in ihrem Ramen, nachbem jeboch ber gegenwartige Brief geborig und vollftanbig vollzogen fenn mird. und fie als Borfteber Briefe ber apoftolifden Borfebung merben erhalten haben, einen mabren, wirflichen und forperlichen Befit von ber Regierung, Bermaltung und einem jeglichen Diocefan-Rechte über benannte Rirden und Stadte und Sprengel, Guter und andere Gefalle, welche gur Musitattung angemiefen find, oter noch angemicfen werben, ju ergreifen und ben ergriffenen beftanb g su bebalten.

Unterbeffen befchließen Wir, bag alle und jebe 
nben benannte Orte von ben nemlichen Bicarien 
aber rechtmäßig aufgrfellten Berwaltern einstweilen 
fortbin verwaltet werben, benen fle gegenwärtig 
unteragerbiet finb.

Damit aber bie obigen von Uns getrofferen Bestimmungen insgesammt und einzeln in eine ichmelle und gludliche Wirtsameist treten mogen, fo ermächtigen und beauftragen Wir den ehrwürzbigen Bruder Johann Baptift von Keller, Bijdoff von Coara, den Wir jum Bollzieber Unseres gegenwärtigen Briefs ernennen, etwählen und abordenen, daß er zu der, obengedachte Kirchen-Capitel und Geminarien betreffei ben Dotation durch flaubige Guter und Grundfluden und andere mit Specialbypothefen verfebene Einflunfte, welche spate

quae servantur in actis hujus Congregationis rebus Consistorialibus praepositae, et quorum authentica exempla a praedicto Exequutore singulis Ecclesiis tradentur in corum respective Archivis asservanda: videlicet Archiepiscopali Ecclesiae Friburgensi in Brisgovia assignabit Dominatum Lincensem, vulgo Linz, aliosque redditus, quae bona redditusque in totum septuaginta quinque millium tercentum sexaginta quator florenorum Rhenensium annuam Summam producunt, prout clare ac distincte describitur in Instrumento ex Speciali mandato magni ducis Badensis die vigesima tertia Decembris, anni millesimi octingentesimi vigesimi confecto. Fundos vero dictus Joannes Baptista Episco. pus ita distribuet, ut ex iis obveniant quotannis Archiepiscopali mensae Floreni tresdecim mille quatuor centum, quibus addendo eas praestationes infra enarrandas, a Tribus Cathedralibus Ecclesiis annuatim persolvendas eiusdem Friburgensis mensae Archiepiscopalis annui redditus erunt Florenorum quatuordecim millium septingentorum et decem Decano Capituli floreni quatuor mille: Primo ex Canonicis floreni Bismille tercentum; cuilibet ex aliis quinque Canonicis Floreni mille octingenti; unicuique demum ex sex Praebendatis Floreni Nongenti; Seminario in super Dioecesano Floreni vigenti quinque mille: Fabricae Cathedralis Ecclesiae floreni quinque mille ducenti sexaginta quatuor; Cancellariae Archiepiscopali floreni Termille: Domibus denique Ecclesiasticorum emeritorum, et demeritorum, veliam existentibus, vel ab Ordinario, cujus jurisdictioni subdentur, erigendis, Floreni octomille. Praeterea pro Archiepiscopi habitatione assignabin in fanbige Guter und Grundftude verwandelt und von ihnen als Eigenthum befeffen und verwaltet werben sollen, in der Art und berm schreite, wie sie von ben Durchlauchtigsten Fürsten, unter beren Bofmäßigfeit bie einzelnen Dideesen fleben, bargeboten und in ben unten zu erwähnenden, in rechtsgultiger Form ausgesertigten und Und übersendten Urfunden ausgebrudt worden ist, weiche bei den Acten dieser den Gensstention aufvenahrt genbeiten vorstehenden Gengregation aufvenahrt werben, und wovon autheutliche Abschriften vom worbesaten Boligieber ben einzelnen Atroben zur Ausbewahrung in ihren -betriffenden Atroben werben übergeben werden.

Er wird nemlich ber erzbifchöfflichen Rieche gu Breiburg im Breidgau bie Derrichaft Ging und andere Einfunfte anweisen, welche Guter und Ginfunfte im Gangen einen jahrlichen Ertrag von flebenzig funf tauseub dreibundert sechs und beier rheinischen Gulten liefern, mie solches flar und beutlich in ber auf Specialbefehl bes Gresterzogs von Baben unterm 23. Dec. 1820. ausgefettigten Urtumbe beschrieben wirb.

Der befagte Bifchoff, Johann Baptift, mirb aber bie Guter bergestalt vertheilen, bag baraus jabrlich gutommen :

Dem erzbifcoftiden Tifce: 13,400 fl.; biezu bie unten aufzugablenben, von ben brei bifcoftiden Rirchen jabrlich zu entrichtenben Gelbeiftungen gerechnet, werben bei jabrlichen Ginfunfet bed Freiburger erzbifchofflichen Alfche 14,710 fl. fem ;

Dem Geminarium ber Diocese weiter 25,000 fl.

bit Palatium in civitate Friburgensi, Foro Ecclesiae Metropolitanae adjacens, antea statibus Provincialibus Brisgoviae destinatum, cum suis adnexis pertinentiis, atque Horto ante Portam civitatis, et pro habitatione tam Decani quam sex canonicorum, et sex Prebendatorum alias domos in praedicto Instrumen to descriptas. Episcopali Ecclesiae Moguntinae, firmis redditibus, et proventibus quibus actu gaudet, annuam tribuet Summam viginti mille Florenorum Rhenensium perpeiiendam ex proventibus ac redditibus Praefecturae Moguntinae ad exigenda vectigalia, redditus que Dominicos constitutae, solvendam quotaunis praedictae Ecclesiae ea lege, ut memorata Summa gaudeat jure Hypothecae in bonis fundis et redditibus Dominicis eiusdem Praefecturae Moguntinae, utque hujusmodi dispositio firma, stabilis, et inconcussa maneat, donec ipsi Episcopali Ecclesiae Moguntinae Praedia, et fundi, quorum fractus viginti millium Florenorum Summam annuatim producant, pleno jure ab ea possidenda assignentur. prout expresse cavetur in Instrumento ex speciali mandato magni ducis Hassiae, et ad Rhenum die vigesima sexta Augusti, anni millesimi octingentesimi vigesimi exarato. Hac autem Summa viginti millium Florenorum annuorum adjuncta redditibus, qui dotem modo extantem Moguntinae Ecclesiae constituunt, tamquam Supplementum dotationis, tota quantitas reddituum, quae inde exurget, ita a praefato Exéquutore distribuenda crit, ut Episcopo Florenorum octo millium, Vicario ejus Generali Florenorum bismille quingentorum, cuilibet ex sex canonicis Florenorum mille occingentorum; Primo vero ex quatuor Praebendatis nongentorum Florefle werben geftellt werben, noch ju er-

Der bifchofflichen Rirche gu Maing wird er gur Benienigen feften Gintunften und Gefällen. beren fie fich bereits gu erfreuen bat, einen jabrlichen Betrag von 20.000 rheinifden Gulben gutheilen, melder aus ben Gefällen und Ginfunften tes gu Erbebung ber Bolle und berefchaftlichen Ginfanfte beftebenben Mainger Mentamts gu nehmen und ber perermabnten Rirche jabrlich unter ter Bedingnna auszniablen ift, bag ber getachte Betrag ein Dopothefenrecht ber berricaftlichen Guter , Gruntftude und Gefalle biefes Mainger Rentamte erbalte , und folche Beftimmung feft , ftandig und unerfduttert bleibe, bis jener bifcofflichen Rirde an Maing Guter und Grundftude, teren Ertrag jabrlich 20,000 ft. abwirft , jum vollen rechtlichen Befit angewiesen werben, wie foldes in ber auf Special Befehl bes Grofberjogs von Beffen und bei Rheip am 26. Mug. 1820. ausgefertigten Urfunde ausbrudlich jugefagt mirb.

Rach hingufigung biefes Betrags von fabrlichen 20,000 fl. als einer Ausftattnuge Ergangung gu ben Einfunften, welche gegenwärtig bas Bermögen ber

norum, et cuilibet ex aliis Tribus octingentorum Florenorum annuos redditus liberos Praebeant. Haec tamen dispositio quoad Decanum. Canonicos, et Praebendatos suum non sortietur effectum, nisi cum Moguntinae Cathedralis Ecclesiae Canonicorum numerus ad senarium fuerit redactus, in quem finem decernimus, ut quatuor ex decem illius Capituli actualibus Praehendis Primo quomodocumque vacaturae, aliis non conferantur, ad hoc ut idem Capitulum ex Decano, et sex Canonicis in posterum constet. Interea tamen decem viventes Canonici ensdem annuos redditus percipient, quos ante avulsam ac Spirensi Ecclesiae attributam portionem antiquae Moguntinae Dioecesis percipiebant, quique post novam circumscriptionem Dioecesium, Territorii olim Galliarum per alias Nostras Literas sub plumbo datas Tertio Calendas Decembris anni millesimi octingentesimi primi statutam illis attributi fuerunt. Quoad Praebendatos autem in Moguntina Ecclesia Cathedrali actu non existentes, quoniam eorum vice funguntur Presbyteri habentes redditus partim Praebendae ex officio Fabricae minutae presentiarum nomine nuncupatae partim Pensionum, quae a Guberino solvuntur in praesens, hinc hujusmodi Pres byteri idem servitium cum dictis redditibus Cathedrali Ecclesiae praestare pergent, donec iis decedentibus, quatuor supra memoratae Praebendae, ex nunc pro tunc erigendae constitui possint cum supra enuntiata dotatione annuorum Florenorum nongentorum pro Primo, et Florenorum octingentorum pro quolibet ex aliis tribus Praebendatis. Pro Episcopi autem habitatione domus illa cum adjacente horto inserviet, qua hucusque gaRirche gu Maing ausmaden, wird ber Gefammte betrag ber hieraus fich ergebenben Einfunfte von bem vorbefagten Bollgieber bergeftalt gu vertheilen feon, bag

| ten lebu ' cal     |       |       |     |     |     |     |       |      |     |
|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|
| bem Bifcoff        |       |       |     |     |     |     |       | 8000 | fL. |
| beffen General Bi  | far   |       |     |     |     |     |       | 2500 | ft. |
| jedem der fechs    | Capi  | tula  | rea | 1   |     |     |       | 1800 | fi. |
| bem erften unter   | den   | pie   | r 9 | þrå | ben | bat | en    | 900  | ñ.  |
| jedem ber brei at  | 1dern |       |     |     |     | •   |       | 809  | ñ.  |
| jabrliche reine Gi | nfûn  | fte . | gu  | Th  | eil | me  | rben. |      |     |

Dod wird biefe Bestimmung binfichtlich bes Defans, ber Capitularen und ber Probenbaten nicht in Birt-lichfeit treten, bis bie Bahl der Mainger Domcopitus laren auf sechs gurudgeführt fenn wird, zu welchen Bweit Bir verordnen, daß von ben gebn bermaligen Capitelspfrinden die vier zuerst erledigt werbenden nicht wieder vergeben werden sollen, das mit biefes Capitel fünftigbin aus einem Defan und seine Capital burtiagen bestehen.

Mittlerweile merben jedoch die gebn lebenden Capitularen die nemlichen jabrilchen Einfunfte fort-bezieben, welche fie vor Ternnung eines Deits der alten Mainger Diöcese und Zutveilung beffelben an die Riche zu Speper bezogen, und welche nach ber neuen, burch einen andern am 29. Rov. 1801. unter bem Blei Siegel ausgeseitigten Brief, von Und seiftzefezten Bezernzung der Diöcesen des vormaligen Frangofischen Gebiets, ihnen zugetbeilt worben waren.

Was aber die bei der Mainger Domfirche gegemaritg nicht bestehenden Prafendirten betrifft, weil deren Stielen Priefter verfeben, welche theils aus der fleinen Richenfabrif unter dem Namen Prajeng . Gelber, theils aus Aubegehalten von Seite der Regierung Einfommen bezieben, so werben dergleichen Priefter benselben Dienst mit bedagtem Einfommen zu leiften fortfahren, bis nach ihrem hintritt die obenewahnten jest für alsbann visus fuit, idemque pera endum erit tam pro praesentibus, quam pro futuris Canonicis, pro quorum habitatione jam assignatae seperiuntur decem domus, quarum quatuor Hortos etiam habent adjacentes, ad Fabricam Cathedralis Ecclesiae manntenendam. et ad sustinendos sumptus ad divinum cultum necessarios conservabuntur Fundi, prae dia, aliique redditus a predicta Ecclesia ab antiquo posessa, quae ad annuam termille tercentorum triginta quinque Florenorum Summani pertingunt. Idem disponimus circa Seminarium Dioecesanum, quod, praevia suppressione Coenobii olim a religiosis viris Ordinis Fratrum Eremitarum Sti. Augustini inhabitati, in ipso Coenobio cum adnexis Ecclesia arque Horto stabiliter erigendum constituimus, ipsique assignandos decernimus annuos redditus partim ex antiquis eius Fundis, anno millesimo octingentesimo sexto restitutis partim ex posterioribus Donationibus et Legatis provenientes, ac Termillium Septingentorum Florenorum Summam constituentes, firma etiam recentissima et ubertima donatione ipsius favore factas, nec non aliis in posterum forsan faciendis, quarum redditus eidem Seminario perpetuo erunt addicendi. Idem demum disponimus de Domo Emeritorum Pfaffenschwabenhemii existente, ac destinata fovendis, et sustentandis Clericis aut senio fessis aut morbo fractis. quam praevia suppressione Coenobii olim a Canonicis Regularibus Ordinis Sui. Augustini inhabitati, in hujusce Coenobii Fabrica constitui mandamus, et cujus dotatio annuam profert Summam Florenorum Mille octingentorum viginti duorum, ultra ea quae Subsidii Charitativi nomine veniunt collecta in parte ju errichtenden vier Prabenden mit obenbesagter Ausstattung von 900 fl. für ten erften, und 800 fl. für jeden der anderen drei Prabendirten, bestellt werden tonnen.

Bur Bohnung bes Bifcoffe aber wird badjenige Daus mit bem anftogenben Garten bienen,
welches ber Bifchoff bis jegt inne gebat bat, und
ebenfo wird es mit ben gegenwärtigen fowobl, als
tunftigen Capitularen gu balten fenn, gu beren Bohnung bereits gebn Daufer fic angewesen vorfinden, wovon vier auch Garten anliegen haben.

Bur Unterhaltung ber Domfirchengabrit und ju, Beftreitung ber Roften bes Gottebbienftes werben bie Grundflude, Guter und andere Gefälle beibebalten werden,, welche vorbesagte Rirche von Altere ber besigt, und welche einen jabrlichen Ertrag von 3335 fil geben.

Daffelbe bestimmen Bir in Betreff bes Gemis nariums ber Diocefe , welches Bir nach vorgans giger Mufbebung bes vormals von ben Geiftlichen bes Ordens ber Ginfiedler . Bruber bes beiligen Muguftine bewohnten Rlofters , in Diefem Rlofter mit baju geboriger Rirche und Garten bleibend gu errichten verordnen, und bemfelben ein theils aus beffen alten, im Jahr 1806. ibm gurudgegebenen Gutern, theile aus fpateren Schenfungen und Bermachtniffen berrührenbes, einen Betrag von 3700 fl. ergebenbes jabrliches Gintommen angus meifen befehlen, indem augleich bie neuefte au beffen Bunften gemachte reichhaltige Schenfung, und andere vielleicht in Rufunft au machenbe . bes ren Gintommen bemfelben Geminarium fur alle Beiten jugumeifen fenn merben, aufrecht ju erbalten ift.

Daffelbe verordnen Wir ferner binfichtlich bes Berforgungsbaufes ju Pfaffen Schwabenbeim , beftimmt ju Berpfiegung und Unterhaltung burch

antiquae Dioecesis Moguntinae, postea Ratisbonensis, quaeque solvi hucusque solita, non exigua capient incrementa. Fuldensis Ecclesia Episcopalis habebit Agros, Prata, et Silvas, aliosque redditus annuam Summam Florence rum Rhenensium Viginti sex Millium ter. centum et Septuaginta constituentes, prout latius describitur in Instrumento ab antedicto Electore Hassiae sub die quarta decima Martii anni millesimi octingentesimi vigesimi primi confecto, Hanc autem dotationem praefatus Exequutor ita distribuet, ut Episcopo sex Mille Floreni, Decano Capituli Bismille sexcenti Floreni, unicuique ex quatuor Canonicis Mille octingenti Floreni, cuilibet ex quatuor Praehendatis octingenti Floreni annuatim obveniant, Fabricae Carliedralis Ecclesiae duo Florenorum millia, Seminario Dioecesano septem Millia Florenorum, et Archiepiscopo Friburgensi, tamquam Metropolitano, Centum septuaginta Floreni annuatim persolvantur. Insuper pro habitatione Episcopi, proque Curia Episcopali, statuimus domum Cathedrali Ecclesiae proximam ad montem St. Michaelis cum duobus adjacentibus Hortis et pertinentiis suis, pro habitatione Decani, quatuor Canonicorum, et quatuor Praebendatorum alias Domus in memorato Instrumento descriptas, ac denique pro Seminario Aedificium proximum Cathedrali Ecclesiae, jam ad hunc usum destinatum, cum Horto adjacente. Rottenburgensis Ecclesia Episcopalis gaudebit redditibus singulatim descriptis in Instrumento, ex speciali Mandato antedicti Regis Wirtembergensis die decima Novembris anni millesimi octingentesimi vigesimi confecto, qui quidem ita a praedicto Exequatore dividendi erunt, ut Episcopali

Alter entrafteter, ober burch Rrantheit gebeugter Geststiden, welches Dir nach vorgängiger Aufbes bung bes vormals von ben regulirten Chorberren vom Orben bes beiligen Augustins bewohnten Alcofters, in diesem Rioftergebande einzurichten vers ordnen, und bessen Austatung jabrich 1822 Kierträgt, ausser bem Mushattung jabrich 1822 Kierträgt, auser bemienigen, was unter bem Radmen einer freiwilligen Beisteuer in einem Theise ber alten Mainger, spater Regensburger Dibees gesommett wird, und ba es bisber begabit zu werden pflegte, feinen geringen Juwachs erbaiten dirfte.

Die bifcoffliche Rirde gu Fulba mirb Felber, Biefen und Balbung , bann anbere Gintunfte baben, welche einen jahrlichen Ertrag von 26,370 rheinifden Gulben liefern , wie es weitlanfig in ber von vorgebachtem Rurfürften von Deffen unter bem 14. Mary 1821. ausgestellten Urfunde beidrie-Diefe Musftattung aber wird vorbefagter Bollgieber bergeftalt vertheilen , bag bem Bifcoff bem Defan bes Capitels 2600 ft. jebem ber vier Capitularen 1800 ff. febem ber vier Brabenbaten 800 ft. jabrlich gutommen ; in die Nabrit ber Domfirche 2000 fl. bem Geminarium ber Diocefe . . . 7000. ft. bem Ergbischoff von Freiburg, als Detropolitan . . . . . . 170 ff. jabrlich bezahlt werben.

Ueberdieß bestimmen Wir zur Wohnung bes Bischoffe und der bischofftichen Carte ein ber Domitiche gunachst am St. Michaelisberge gelegenes Daus mit zwei daran stoßendem Garten, und Zubebörungen; und zur Wohnung bes Defans, der vier Capitularen und ber vier Prädendaten anderen erwähnter Urtande beschiebene Hauser, endlich sin erwähnter Urtande beschiebene Hauser, endlich sie bas Genufinarium bas ber Domitiche nabe ger

Mensae decem mille Floreni, Decano Canituli bismille quatuor Centum Floreni, unicuique e sex Canonicis Floreni mille octingenti, Primo e sex Praebendatis Floreni nongenti, cuilibet ex aliis quinque Praebendatis Floreni octingenti. Fabricae Cathedralis Ecclesiae et manutentioni aliorum Aedificiorum Floreni mille quatuor centum. Seminario Dioecesano Floreni octomille nonaginta duo. Cancellariae Episcopali Floreni sex mille nongenti et sextlecim. Cathedrali Ecclesiae pro divini cultus expensis Floreni bis mille centum, et quinquaginta pro aedituo aliisque Ecclesiae inservientibus Floreni octingenti, et Archiepiscopo Friburgensi, tamquam Metropolitano, octingenti sexaginta quatuor Floreni annuatim obveniant, Quod si Decanus ad munus etiam Vicarii Generalis ab Episcopo elicatur, alii Floreni mille et centum ipsi erunt persolvendi; si vero simplex Canoni cus Capitularis ad predictum Vicarii Generalis munus ab Episcopo designabitur, eidem Florenorum mille sentingentorum augmentum attribuetur. Praeterea pro habitatione Episcopi, proque Curia Episcopali, Domum in Civitate Rottenburgi versus Vallem Nicari sitam, Praesecturae Regiae antea destinatam, cum adjacente Horto, ac pertinentiis suis ; pro habitatione Decani Capituli, sex Canonicorum, et sex Praebendatorum alias Domos in praedicto Instrumento pariter descriptas, nec non pro Seminario Episcopali praevia Suppressione Conventus olim inhabitati a Fratribus Ordi. nis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, domum ipsius quondam Coenobii ad Nicarum sitau in Seminarii Clericorum usum respective addici mandamus. Eniscopalis Ecclesia Limburgensis gaudebit bonis, fundis, legene, ju biefem Behuf bereits gewidmete baus mit baran flogenbem Garten.

Die bifchiffliche Rirche ju Rottenburg wird bie Ginfanfte geniefen, welche in ber auf besonder ern Befehl bes vorbejagten Konigs von Burtemberg am 10. Rov. 1820 ausgefertigten Urfunde eingeln aufgejablt find, und welche von bem vore benaunten Bollzieher bergeftalt ju vertheilen fepn werden, bag

| bem bifchofflichen Tifche 1             | 0,000 | fl. |
|-----------------------------------------|-------|-----|
| tem Defan bes Capitels                  | 2400  | fl. |
| jedem der feche Capitularen             | 1800  | fl. |
| bem erften unter ben feche Prabenbaten  | 900   | ñ.  |
| jedem ber funf anderen Prabendaten .    | 800   | ft. |
| ber Sabrit ber Domfirche, auch gur      |       |     |
| Unterhaltung ber übrigen Gebaube,       | 1400  | fí. |
| tem Geminarium ber Diocefe              | 8092  | ft. |
| ber bijdofflichen Ranglen               | 6900  | fi. |
| ber Domfirche fur Die Untoften bes Got- |       |     |
| tesbienftes                             | 2150  | ff. |
| tem Meffner und andern Rirdenbienern    | 800   | Ħ.  |
| und bem Ergbifchoff von Freiburg, als   |       |     |
| Metropolitan                            | 864   | ff. |

Sollte ber Detan von bem Bifchoffe jum Ges neralBifar ermäßt werben, fo follen ibm meitere 1100 fi, audlegablt werben; follte aber ein bloger Capitular ju vorbefagtem Unte eines GeneralBifars vom Bifchoff ernannt werben, fo wird ibm ein Bufchus von 1700 fl, jugeftanben werben,

iabrlich au aut fommen.

Aufferbem verordnen Bir, baß jur Wohnung bes Bifchoffs und jur bifchofflichen Entie ein in ber Stadt Rottenburg gegen bas Reckarthal bin gelegenes, vormals für bie Königliche Landvogerp bestimmtes Paus mit anftogendem Garten und Jubebörungen; jur Wohnung bes Orlans, ber sechs Capitularen und ber fechs Pradendaten, and ber in vorbesagter Urtunde aleichialle beidrietene

censibus, decimis, aliisque redditibus annuam Summam constituentibus Viginti unius millium sexcentum sex Florenorum, prout apparet ex Instrumento de Speciali mandato Ducis Nassoviae die tertia Januarii currentis. anni millesimi octingentesimi vigesimi primi. confecto, quos quidem redditus Exequator. praedictus ita distribuet, ut in singules annos obveniant Episcopo Floreni sex mille, Decano Capituli Bismille quatuer centum Floreni. Primo Canonico, qui simul Parochus Limburgensis erit. Floreni Mille occincenti, see sundo Canonico Floreni pariter mille octingenti, Tertio Canonico, qui simul erit Parochus Ecclesiae Dieskirchensis, Floreni item mille ostingenti, quarto Canonico, qui simul Parochus erit in Altavilla, Floreni Bismille tercentum, et quinto, canonico simul Parocho. in Libera Civitate Francofurtensi ejusque. Territorio, ea ipsa Summa, nuam uti Parochus actu jam percipit Super dictarum retentione Paraeciarum cum memoratis quatuor Canonicis Apostolica delegata auctoritate dispensando, cum hoc tamen quod curae animarum Paraeciarum hujusmodi per idoneos Vicarios ab Ordinario, servatis servandis ad formam Canonicarum sanctionum approbandos et instituendos opportune provideatur: Primo Sacellano, qui Canonicum Parochum Limburgensem in animarum cura adjuvabit. Floreni octingenti, secundo Sacellano, cui Missas in Sacello Ptochii Limburgensis satisfacere incumbet Floreni octingenti; Archiepiscopo Friburgensi, uti Metropolitano, pro rata augmenti ejus dotationis biscentum Septuaginta Floreni, Seminario intra Provinciam constituto, vel constituendo, pro Glericorum Limburgensis Dioecesis educatione, et.

Daufer, weniger nicht zum bischöfflichen Seminar, nach vorgangiger Ausstehung bes vormals von ben Geistlichen bes Orbens der beiligen Jungfrau. Maria vom Berge Carmel bwohnten Riosters, die fes nemlichen vormaligen Riosters am Rectar belegenes Gebäude zum Behuf eines Priefter . Somiuars angewiesen werben.

Die bifcoffliche Rirche ju Limburg wird Buter, Grundflide, Binfen, Bebaten und andere Einfunfte geniegen, welche einen jabelichen Ertrag von 21,600 fl. abwerfen, wie aus ber auf Special . Befehl bes Derzogs von Raffau am 3. Januar bes laufenben Jahrs 1821 ausgefertigten Urbunde erbellt, welche Einfunfte vorbesagter Bollgieber Dergestalt vertheilen wird, baß jebes Jahr gufommen:

| Dem | Bifch  | ff.  |       |       |     |      |     |      |   | 6000 | fl. |
|-----|--------|------|-------|-------|-----|------|-----|------|---|------|-----|
| Dem | Defar  | tes  | Eas   | itele |     |      |     |      |   | 2400 | Ñ.  |
| Dem | erften | Eapi | tular | , we  | (d) | er į | ugl | eich | , |      |     |

Pfarrer zu Eimburg feon wird, . . 1800 fl. Dem zweiten Capitular gleichfalls . . 1800 fl. Dem beitten Capitular, der zugleich Pfarrer au Dieflichen fepn wird, besgleichen 1800 fl.

Dem vierten Capitular, welcher zugleich Pfarrer in Eltville fenn wirb, . . 2300 fl.

und dem fun'ten Cavitalar, jugleich Pfarrer in der freien Stadt Frantfurt und deren Gebiete, derfelbe Betrag welchen er als Pfarrer jest ichon beifebt;

wobei der Bollgieber, Reaft ber ihm ertheilten aposolischen Bollmacht die ermägnten vier Capitu-lacen wegen Beibehaltung der genannten Pfarreien, unter dem Bordehalt ju bligefisten bat, daß der Geelforge in dergleichen Pfarreien durch geeignete von dem Ordinarius unter Beobachtung bes ju Beobachtenden, ju Folge der canonischen Borfchriften zu bestätigende und anzustellende Bi-

instructione Floreni mille quingenti, Cancellariae denique Episcopali, ac pro caeteris Sumptibus administrationis tam Ecclesiasticae, quam benorum Floreni bis mille centum triginta. Pro Episcopi praeterea habitatione praevia suppressione Monasterii seu Coenobii. olim a Fratribus Ordinis Sti, Francisci inhabitati, partem ipsius Monasterii, quam hucusque obtinuit Praefectus Ducalis cum finitimo Horto muris septo, pro Decano vero, quinque Canonicis; et duobus Sacellanis, alias Domos in praedicto Instrumento descriptas, respective assignandas decernimus. Antedicto insuper Joanni Baptistae Episcopo injungimus, ut animarum curae in Metropolitana et Cathedralibus Ecclesiis opportune consulat, statuatque a quibus Presbyteris, praevio concursu, ad normam Canonicarum Sanctionum, a respectivo Ordinario approbandis ac instituendis, et qua cum congrua dotatione in Ecclesiis ipsis debeat exerceris utque designet in quod Seminarium Provinciae Ecclesiasticae Friburgensis Clerici Dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua supradictorum Mille quingentum Florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur; atque ut ulterius Summam determinet a respectivis Principibus Territo. rialibus subministrandam, qua divini cultus impensis in suppressis tam Episcopali Constantiensi, quam Praepositurali Elvacensi Ecclesiis opportune, ac stabiliter provideatur, ac demum curet, quod suppressorum Capitu. lorum actu existentibus Canonicis annua praestatio ad eorum vitam integre ac fideliter persolvatur. Ad consulendum praeterea res. pectivorum Dioecesanorum bono et commoditati praescribimus, ut omnia et singula

| farien auf angemeffene Mrt fürgefeben wert | 1 30    |
|--------------------------------------------|---------|
| Dem erften Caplan, welcher zugleich        | •       |
| ben Pfarrer gu Limburg in ber Geel.        |         |
| forge unterftugen wirb ,                   | 800 ff. |
| Dem zweiten Caplan, welcher in ber Ca-     |         |
| pelle bes Memenhaufes gu Limburg           |         |
| Deffe gu lefen verbunden fenn mirb,        | 800 ff. |
| Dem Ergbifchoff von Freiburg, ale De-      |         |
| tropolitan , an verhaltnigmaßigem          |         |
|                                            | 270 ft. |
| Dem innerhalb ber Rirchen Proving          |         |
| errichteten ober noch gu errichtenben      |         |
| Geminar, gu Bilbung und Unters             |         |
| weifung ber Limburger Diocefangeifts       |         |
| lichfeit                                   | 500 A.  |
| Endlich ber bifchöfflichen Rangley und     | •       |
| für die übrigen Untoften ber Rirchen-      |         |
| fowohl, als Guter . Bermaltung             | 2130 fL |
|                                            |         |

Außerbem verordnen Wir, daß er gur Wohnung bes Bijchoffs, nach vorgängiger Aufbebung bes Klofters, welches sonft die Geiftlichen vom Orben bes beiligen Frangistus bewohnten, ben Theil jenes Klofters, welchen bisber ber Perzygliche Anntmann inne hatte, nebst bem nabe gelegenen mit Mauern umgebenen Garten; für ben Defan, die führ Caplitufaren und bei zweit Caplaine aber andere in vorbesagter Urfunde beichtelbene Pauler amweise.

Weiter geben Wir bem obenbenannten Bifcoffe, Sobann Baptift, auf, bag er für die Seelforge in ber Meteopolitan und in ben Ratbedraffirchen auf angemiefene Weife forge, und bestimme, von welchen, nach vorgängiger Prüfung in Gemäßbeit ber canonischen Beschüffe vom betreffenden Ordinarins zu bestätigenden und angustellenden, Priesten und mit welcher Ausstattung? Diefelbe in jenen Riechen sellte ausgenbt werden, und doß er beseichne, in welches Gemitaar ber Freiburger Rie-

documenta respicentia Paraecias, et loca ab antiquis Dioecesibus dismembrata, novisque applicata, a veteribûs Cancellariis extrahantur, afque opportuna forma tradantur novis Archiepiscopali et Episcopalibus respective Cancellariis, in quibus perpetuo erunt asservanda, Habita vero ratione redituum, Supra memoratis Archiepiscopali et Episcopalibus Ecclesiis, respective assignatorum in libris Camerae Apostolicae, prout sequitur nempe Ecclesiam Friburgensem in Florenis sexcentum sexaginta octo cum uno tertio. Ecclesiam Moguntinam in Florenis Tercentum quadraginta octo cum uno sexto, Ecclesiam Euldensem in Florenis. Tercentum triginta duobus Ecclesiam Rottenburgensem in Florenis quatuor centum nonaginta, et Ecclesiam Limburgensem in Florenis tercentum triginta duobus taxari mandamus. Atque ut cuncta a Nobis, ut supra, disposita, rite ad exitum producantur, Supradicto Joanni Baptistas Episcopo Evariensi, harum Literarum Exequatori deputato, omnes et singulas ad hujusmodi effectum necessarias et oportunas confedimus facultates, ut praeviis respectivis dotationibus, per Instrumenta in valida diversorum statuum forma exaranda, ad uniuscujusque Ecclesiae cum suo Capitulo sive erectionem, sive novam ordinationem, ac respectivi Territorii Dioecesani circumscriptionem procedere, cunctaque alia, ut supra ordinata peragere. ac statuere, delegata sibi apostolica auctoritate libere, ac licite possit, et valeat; atque ulterius ipsi Joanni Baptistae Episcopo facultatem patiter tribuimus, ut ad plenam remm om nium, in Locis praesertim ab ejus residentia remotis Executionem, unam, seu plures pergonam, vel personas in Dignitate Ecclesiastica

demprosing bie Gestilichen ver Eindurger Didocfe, unter jöhrlicher Unweifung ber obenbesegten 1500 fl. aufgunchmen seien, bis ein eigenes Geminter in Limburg errichtet wird; bas er serner bie von ben betreffenden Lanbesberen beigubeingende Gumme eftslige, wodurch bie Rotten bes Gotteebienstes in ben aufgebobenen Kirchen, ber bischöfflichen zu Konstanz, und ber veröbsteglichen zu Elwanen, binlänglich und bleibend gebeckt werben; und baß er entlich basin forge, baß ben ieht lebenden Capitularen ber aufgebobenen Capitel ibr jährliches Einfommen lebendsänglich vollständig und getreulich breadt werbe.

Bir mollen ferner gum Ruben und gur Erleichteung ber betreffeuben Biebtjumsgenoffen angerebnet baben, bab afle und jede auf bie von ben
feüberen Sprengeln losgeriffenen und ben- neuen gugetheilten Pfarreien und Dete Begug bobenten
und ben vorigen Rangleien ausgefhieben,
und in geeigneter Weife ben neuen erzifichbfilliden
und begiebungsweife bischöfflichen Kangleien gur
fertwährenben Aussernen gibergeben werben
follen.

Wit Rudfide auf bie betreffenden, ben ebbemelbten ersbifchöflichen und bijdofflichen Richen angewiesenen Einfanfte verordnen Wir, das diese in den Budern der orefollsichen Rammer, wie solgt: nemlich die Kirche zu Freiburg zu 666 f. i. die Kirche zu Wainz zu 310 f. i. die Kirche zu Julka zu 352 fl.; die Kirche zu Mettenburg zu 490 fl.; die Kirche zu Wimburg zu 332 fl. geschäbt werten.

Damit nun Mas, mas Bir biemit verordnet haben, genau in Erfistung gebracht werbe, ertibeilen Bie bem verbefagten Johann Baptift, Bifchof von Evata, als aufgeftellten Bollgieber tiefes Unferes Briefes, alle und jede gn beffen Bollgung erforbetlichen und gerigneten Bollmachten, vermöge

constitutam vel constitutas subdelegare, et tam ipse Joannes Baptista, quam persona, vel personae ab eo sic subdeleganda, vel subdelegandae super quacumque oppositione, in actu Executionis hujusmedi quomodolibet forsan oritura, servatis tamen de jure servandis, etiam definitive, et quacumque appellatione remota pronunciare libere item ac licite possint et valeant, ac quilibet eorum respective possit, et valeat. Eidem porro Joanni Baptistae Episcopo expresse injungimus, et mandamus, ut exempla singulorum actorum tam per se, quam per subdelegatos suos in harum Literarum executionem conficiendorum iutra quadrimestre ab expleta ipsarum executione ad Apostolicam Sedem, in authentica forma transmittat, in archivio praedictae Congregationis Consistorialis de more asservanda. Praesentes autem Literas, et in eis contenta, ac Statuta quaecumque etiam ex eo quod quilibet in praemissis vel in corum aliquo jusaut interesse habentes, vel quomodolibet etiam in futurum habere praetendentes cujusvis Status, ordinis, conditionis, et praceminentiae.ac speciali quoque, specifica, expressa, et individua mentione digni sint, illis nou consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad praemissa minime vocati, vel etiam non satis, aut nullimodo auditi fuerint, sive ex alia qualibet juridica, privilegiata, ac privilegiatissima causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quantumvis magno, et substantiali, sive etiam ex eo quod solemnitates, et quaecumque alia forsan servanda, et adimplenberen er nach vorgangiger Aushattung mitteff ber in ber rechtspultigen Jorn ber verschiedeuen Staaten qu fertigenden Urtunden, fewohl qur Errichtung oder neuen Einrichtung einer jeden Rirche mit ibrem Capitel, als gur Umschreibung beb berteffenben Diöcesan Bebietes vorzuschreiten, und Alles andere nach Unserer obigen Anerbrung fir Kraft ber ibm erteilten apoflolischen Vollmacht gubolbringen und zu bestimmen, volle Freibeit und Befpanft haben soll

Nind etheilen Wie tem vorbenannten Bifchoff, Jobann Baptift, ferner die Gewatt, jum genameren Bolign alles bessen, beseucht, jum gename ern Bolign alles bessen, beseucht in ben von feinem Anfentbalte entsternteren Orten, eine ober mehrere in gestilliden Burben febende Person eber Bersonen aufgultellen, welche von ihm mit Wollmach, ten ju versehen find, bamte fie über jeden Ginmand, der bei dem Wollzuge allenfalls gemacht werden ihnte, jedech mit Beobachtung ber Rechtsteren, schließlich und eine Gestattning frand einer weiteren Berrufung, entigkeiten fennen und mögen,

Dir weifen auch vorbelagten Bifdoff Sobarn Beptit anebrinditio an, nnb beteblen ibm, Grem Barptil anebrinditio an, nnb befolen ibm, Grem bare von allen, fowohl turch ibn felbit, ale turch feine Bevollmächtigten über ben Bollung bes gegenwärtigen Briefs aufgenommenen Protocollen, vier Monate nach beenbigtem Bollung, in beglanbigter Form an ber apoflolischen Etubl einzuftenen, bamtt solche nach altem Pertommen im Archio ter vorermöhnten Confifterialcongregation auffemahet werben.

Bir wollen und verordnen, bag gegematriger Brief und Maes, was barin enthalten nich fefigefest worben ift, ju feiner Beit bespaft, als batten blezenigen, welche im Berbenannten ober sonft in irgand einem Gider betweiligt ober berechtigt find ober es erft fünftig gu fenn behaupten, meb' Stanbes, Anges, Berbaltniffes und Berugs,

da in praemissis minime servata et adimpleta. seu causae, propter quas praesentes emanave. rint. non sufficienter adductae, verificatae, et justificatae fuerint notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, sive adversus eas restitutionis in integrum aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris, facti vel justitize remedium impetrari, aut sub quibusvis contrariis Constitutionibus, revocationibus, limitationibus. modificationibus. Decretis, ac Declarationibus generalibus, vel specialibus quomodo. libet factis minime posse comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse et fore, ad tamquam ex Pontificiae providentiae officio, certa scientia, et potestatis plenitudine Nostris factas, et emanatas perpetuo validas, et efficaces existere, et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in futurum perpetuo, et inviolabiliter observari: ad supradictarum Ecclesiarum Episcopis, et Capitulis, aliisque, quorum favorem praesentes Nostrae Literae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, eosdemque super praemissis amnibus et singulis, vel illorum causa ab aliquibus quavis auctorirate fungentibus quomodolibet molestari, pertubari, inquietari, vel impediri, nec ad probationem, seu verificationem quorumcumque in iisdem praesentibus narratorum unquam teneri, neque ad id in judicio, vel extra cogi seu compelli posse, et si secus super his a

und welch' befonberer einzelner ausbrudlicher und bestimmter Ermabnung fle auch immer murbig fene mogen , nicht eingewilliget, ober als maren einige aus ihnen nicht geborig ober gar nicht vernommen worben, ober aus welch' immer einem begunftigten ober booftbegunftigten Rechtsgrunde, Unfdeine, Mormand oder Berfügung, felbft bes gefchloffenen canonifchen Gefenbuches, als beimlich ober unter ber Dand erichlichen . ober als nichtig, .pber megen Mangels Unferer Billensmeinnna sber ber Bei Aimmung ber Betbeiligten . ober megen frgenb eines noch fo großen und wefentlichen Gebrechens. ober befibalb, als maren bie erforberlichen Reierlichfeiten , und was fonft au beobachten und gu erfullen ift, nicht beobachtet und erfüllt worben, pher als feien bie Grunde , um berermillen ber gegene martige Brief erlaffen worden, nicht binreidenb aufgeführt, bemabrt und gerechtfertigt, in Unfprud genommen , angefochten , oder auf andere Deife entfraftet, gebemmt, verfürzt, befchrantt, pber auf's Rene in Streit gezogen worben. Much fell gegen biefen Brief burdaus fein Rechtsmittel, wie bas ber Biebereinfetung in ben vorigen Stant, ber Eröffnung bes Munbes, ober meldes immer, weber in ber form, noch in ber That fatt finden, ober berfelbe foll unter feinerlei ibm etwa entgegengefesten Berordnungen , Biberrufen , Befdrantungen, Abanderungen allgemeinen pher befonderen. ober wie immer gefaßten Befdluffen und Erflarum gen begriffen, fonbern immer bavon ausgenommen fenn und bleiben , und ale von Une in Rraft ber pabftlichen Fürforge, ficherer Ertenntnif und -Machtrollfemmenheit ausgegangen , für immer gultig und-fraftig-fenn und bleiben, baber fete volle und gange Birffamfeit erhalten und behalten, und fomit von allen . Die es angebt und angeben wirb. in Bulunft flete und unverbruchlich berbechtet merben. Diefer Brief foll auch ben obbefaaten Rie-

quoquam quavis auctoritate scienter, vel igporanter contigerit attentari, irritum et prorsus inane esse, ac fore volumus atque decernimus. Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad cartes vocatis quorum interest, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae regulis, nec non Ecclesiarum etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, privilegiis, et indultis quamvis specifica, et individua mentione dignis. omnibusque et singulis Apostolicis, ac in Sinodalibus Provincialibus, et universalibus conciliis editis specialibus, vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus, quibus omnibus, et singulis, illorum tenores praesentibus pro insertis habentes, ad premissorum effectum latissime, ac plenissime, specialiter et expresse scientia, et potestatis plenitudineparibus derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus insuper, ut praesentium Literarum Transumptis, etiam impressis, manu tamen alicujus Notarii Publici subscriptis, et Sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae suppressionis, extinctionis, annullationis, reordinationis, erectionis, dismembrationis, unionis, aggregationis, applicationis, concessionis, indulti, circumscriptionis, assignationis, attributionis, statuti, commissionis, deputationis chen, Bifchiffen, Capiceln und Man, zu beren Gunften berielbe ctaffen ift, pu allen finftigen Beiten und in allen Wegen zum Rugen gereichen, und sie hollen baber in Betreff alles und jedek Worgetachten ober aus dessen Mulas, von Niemant, welches Anfebend er immer fei, auf irgend eine Weise belästigt, gestört, benntubigt und gebindert werden, und niemal zum Beweis oder zur Erbärtung besten, was immer in gegenwärtigen Aufer, enthalten ift, angehalten, noch dazu gerücktlich, ober ansergerichtlich gezwungen werben können, und sollte etwa von Jemand, welches Anseband er auch follte etwa von Jemand, welches Anseband er auch felt, wissenlich ober unwissenlich baggen gerhandt werden, so foll Alles diese ungultig und betrehand nichtig seyn und bleiben.

Much follen Unfere und ber apoftelifden Ranglei Regeln, wie bie, bas wohlerworbene Recht nicht aufaubeben, und bei Guppreffionen Die Betheilige ten ju boren, und bergleichen mehr, nicht bagegen fenn; ebenfomenig bie , felbft mit pabftlicher Beftatigung ober fonft irgend einer Befraftigung verfebenen, einer befondern und ausbrudlichen Ermabnung murbigen Statuten, Privilegien und Inbulten ber Rirden, alle und jebe apoftolifche, und von Synodal ., Provingial . und allgemeinen Rir. denversammfungen ausgegangenen befonberen und allgemeinen Bererbnungen und Befchluffe, welche Bir fammt und fondere, indem Bir fie Bort fue Bort ale bierin enthalten anfchen, jur Mueführung bes Borgebachten, Rraft gleichmäßiger' Ginficht und Dachtvollfommenbeit, ganglich, vollftanbig, befonders und ausbrudlich, gleich Mdem Uebrigen, mas entgegen fteben fonnte, aufbeben.

Wir wollen auch, bag bie Abschriften bes gegenwäctigen Briefs und auch felbft bie Abbrude, jedoch nur, wenn fie durch bie Unterschrift eines bientlichen Rotors beglaubigt, und mit bem Bienel einer in geiftlichen Murben ftebenben Person mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri el Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo Vigesimo primo, Decimo Septimo Catendas Septembris, Pontificatus Nostri anno Vigesimo Secundo. Lo. oc. + Plumbi.

verfeben find, überall berfelbe Glaube beigefegt merbe . wie acgenmartiger Urichrift beigelegt merben murbe , wenn fle ppraelegt und gezeigt murbe. Es foll baber Riemand, wer es auch fei, biefe Unfere Unordmung ber Unterbrudung. lofdung, Bernichtung, Bieberberftellung, Er. richtung, Bergliederung, Bereinigung, Belfugung , Bumenbung , Berleibung , Berftattung, Umfcbreibung, Uebermeifung, Gemabrung, Gagung, Beauftragung, Abordnung, Bevollmachtigung, Befoliegung , Mufbebung und Billensauferung entfraften poer freventlich bagegen banbeln. fich aber foldes au thun berausnimmt . ber miffe, bağ er fic bie Unanabe bes allmachtigen Gottes und feiner beiligen Apoftel Petrus und Paulus augieben merbe.

Gegeben ju Rom, bet ber heiligen Maeis, ber alteren, im Jabre nach ber Menichwerdung bes berrn Gintaufend Achthanbert Jwangig und Eins, ben fechstehnten bes Monats August, Unifered Pabifthums im zwei und zwanzigften. Deille bes + Bleies.

## Leo Episcopus, servus servorum D

### Ad perpetuam rei Memoriam.

Ad Dominici Gregis custodiam Pastores praeficere, qui et sacrorum procuratione et ministerio Verbi in semitis illum regant justitiae, ac salutis maxima semper adsiduaque contentione, Romani Pontifices aduisi sunt. probegnari, id sibi ex muneris sui Officio a Pastorum Principe inprimis commendari Hoc proinde consilio pro summo, quo in . Ecclesiae bonum flagrabat studio, felicis Recordationis, Praedecessor Noster Pius sentimus maxime sibi religioni duxit, intentas in eos Orthodoxe fidei cultores sollicitudines convertere, qui Serenissimorum Principum, Statuumque Germaniae, Regis nempe Wiirtembergiae, Magni Ducis Badensis, Electoris Hassiae, Magni Ducis Hassiae, Ducis Nassoviensis, Liberae Civitatis Francofurtensis, Magni Ducis Megalopolitani, Ducum Saxoniae, Ducis Oldenburgensis, Principis Waldecensis, ac Liberarum Civitatum Hanseaucarum Lube censis et Bremensis, Dominatione subsunt; ac proinde diligentissime iis omnibus perpensis, quae magis ex re esse visa sunt, presides sacrorum, iisdem adsignandos, curavit. Datis ideirco ad diem septimam Calendas Septembris Anno Millesimo Octingentesimo Vigesimo Apostolicis Literis, quarum initium = Provida Solersque = Archiepiscopalis Friburgensis seder, einsque suffraganeae quatuor, Rouemburgensis nimirum, Moguntina, Limburgensis, ac Fuldensis constituiae sunt, cunctis opportune in id operis sancitis, quae ad Antistitum Censum, ad Canonicorum Collegia,

### Leo Bifch off, Diener ber Diener Gottes. Bum immermabrenden Gebachtenie!

Die Römifden Pabfte baben jedergeit mit größter und ununterbrochener Auftengung fich befrebt, jur Obbut der Deerde des Berrn, Dieten aufzuftelen, welche biefelbe fowohl durch Berwachtung des Gottesbienftes, als auch durch Berwachtung des Gettlichen Bortes, auf den Wegen der Grecchtigfeit und bes Leites leiten, wohl wifenb, daß biefes ihnen nach ihrer Amtepflich von dem oberften Birten vernfallch anbefoblen werbe.

In tiefer Abficht bat baber Unfer Borfabrer-Dins VII., feligen Andenfens, mit bem beben Gifer, ber 3bn fur bie Boblfabrt ber Rirche befeelte, Gid es jur beiligften Gemiffens : B flich gemacht, eine aufmertfame Sorgfalt auf jene Derehrer bes mahren Glaubens ju vermenten, melde von ben Durchlauchtigften Fürften und Staaten Deutschlants, nemlich : bem Ronige von Burtem. berg, bem Grofbergog von Baben, tem Rurfurften von Deffen, tem Grofbergog von Deffen, bem Bergog von Raffau, ber freien Ctatt Frant. furt, bem Grofbergog von Medlenburg, ten Derjogen von Gadfen, bem Bergog von Ditenburg, bem Gurften von Balbed und ben freien Danfeftabten Lubed und Bremen, beberricht werden; und nachbem Derfelbe aues reiflichft überlegt batte, mas ter Cache am angemeffenften mar, bat Er tafur Corge getragen, bag benfelben Borfteber ber Rirden jugetheilt merten; befmegen find burch ein unterm 16ten Muguft 1821. ansgefertigtes apoftolifdes Chreiben, welches mit ben Worten aufangt : "Provida solersque", ber ergbifcoffliche Gib ju Greiburg , und beffen vier Guffraganfine. nemlich: ju Rottenburg, ju Maint, ju Limburg

ad Seminaria, ad Paraecias, ad Cathedrales aedes erant praefinienda, Quin imo Deo bene invante, qui Pater est luminum et Auctor totius consolationis, in eo iam sumus, ut iis sedibus suos quam primum Pastores praeficiamus Verum nonnulla adhue concilianda desiderabantur, quibus in futura tempora de Antistitum praesertim electione opportuna pro locorum ratione esset consultum, ut iutegra in id causae perstent Apostolicae sedis jura, et omnia quae ideirco erunt ibidem peragenda communis opinionis testimonio commendentur. Nostras in id curas impense appulimus, id unice in gravissimo hoc et difficili Negotio revolventes, Animo ut ea omnia adimerentur, quibus adhuc praepediuntur maxima Animarum lucra per memoratae Bullae, dispositiones procurata, et optatum exitum tandem nanciscantur, quae in Religionis comodum fuerant constituta. Omni itaque Negotii ratione in examen deducta. iisque susceptis consiliis, quae ex rei natura ejusque adjunctis universis occurerunt, auditis, nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus. atque ex certa scientia et matura delibertione Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine haec, quae sequuntur, decernimus, ac mandamus, Primo: Quotiescumque sedes Archiepiscopalis, vel Episcopalis vacaverit, illius Cathedralis Ecclesiae Capitulum intra mensem a die vacationis computandum Summos respectivi Territorii Principes certiores fieri curabit de nominibus Candidatorum ad Cle. rum Dioecesanum spectantium, quos dignos et idoneos juxta Sacrorum Canonum praescripta judicaverit ad Archiepiscopalem vel Episcopalem Ecclesiam sancte sapienterque

und gu Salba bestimmt worben, nachbem alles gu biefem Berte gwedbientich beichloffen wor, mas in Betreff ber bijchfflichen Gintunfte, ber Capitels-Collegien, ber Seminarien, ber Pfarreien, ber Catbebrafitichen vorter feftgefett werben mutte.

Munmehr find Wir mit ber gutigen Dulfe Gottes, ber ein Water bes Lichts und ber Urbeber alles Eroftes ift, bereits an bem, bag wir biefen Siene balbeft ibre Dirten vorseten.

Sulein es erubrigte noch Einiges, was in gatlicher Bereinigung feftuniegen war, wodurch in alle Julunft, vorzuglich in Betreff der Wahl der Worfteber, mit füglicher Rudficht auf die örtlichen Berbältnife, Boriorge gethan wäre, damit die Rechte des apostolischen Stubles über biefen Gegenstaud unversehr bestehen, und Alles, mas gu dem Ende dasselbst geschehen, ih allgemeine Im Alimmung für fich haben möge.

Diefen 3med haben Bir einzig vor Augen gehabt, und bet biefem bodt michtigen und ichwierigen Geschäfte bieß einzig ju Dergen genommen,
beg Alles basjenige befeitiget wurde, woburch ber
große Seelengewinn, ber burch bie Anordungen
ber besagten Bulle vorbereitet wurde, noch gebemmt wird, und bag badjenige, was jum Besten
Belligion festgeset werben war, endlich bas
gewünschte Biel erreichen mone.

Nachdem Wir baber alle einschlagente Berbaltniffe einer Prufung unterworfen, und folde Entischließungen gesat batten, bie aus ber Natur ber Satur ber Sade und allen ihren Imflanden von selbst fich barboten, so baben Wir nech einige von Unfern ehrwürdigen Brubern, ben Kardinalen ber beiligen Nömischen Rirche, einvernommen, und beschließen und befehlen nach erbaltener zwertisiger Kennt, nif und reiflichen Uberlegung, und mit ber Bollmaund ber apostolifchen Gewalt, was folgt:

Erftens: Co oft ber ergbifcoffliche, ober

regendam; si forte vero aliquis ex Candidatis iosis summo Territorii Principi minus gratus extiterit. Capitulum e catalogo eum delebit, reliquo tamen manente sufficienti Candidatorum numero, ex quo Novus Antistes eligi valeat; Tunc vero Capitulum ad canonicam electionem in Archiepiscopum, vel Episcopum unius ex Candidatis, qui supererunt, juxta consuetas canonicas formas procedet, ac documentum electionis in forma authentica intra mensem ad Summum Pontificem perrferri curabit, Secundo: Confectio Processus informativi super qualitatibus Promovendorum ad Archiepiscopalem vel Episcopales Ecclesias a Romano Pontifice ad formam instructionis piae memoriae Urbani P. P. octavi jussu editae uni Episcoporum Provinciae vel Ecclesiastico respective Dioecesis viro in Dignitate constituto comittetur, quo accepto si Summus Pontisex compererit Promovendum iis dotibus instructum, quas sacri Canones in Episcopo requirunt, eum, quantocitius fieri poterit, juxta statutas canonicas formas per Apostolicas Literas confirmabit. Tertio: Si vero aut electio minime fuerit canonice peracta, aut promovendus praedictis dotibus instructus non reperiatur, ex speciali gratia Summus Pontifex indulgebit, ut Capitulum ad novam electionem, ut supra, canonica methodo valeat procedere. Quarto: Capitula, tam Metropolitanum, quam Cathedralia pro prima vice eo, qui sequitur, modo efformabuntur. Postquam Archiepiscopus, vel Episcopus respective Sanctae Sedis auctoritate fuerint instituti, eis a Summo Pontifice committetur, ut eiusdem Summi Pontificis nomine ad nominationem Decani, Canonicorum, et Vicariorum Capituli procedant, iisque dent

ein bifchofflicher Gis erlebigt fenn mirb, mirb bas Capitel ber betreffenden Cathebral Rirche Gorge tragen, bag innerhalb eines Monats vom Tage ber Erlebigung an gerechnet, Die Lanbesfürften bes betreffenden. Gebiets von den Ramen ber ju bem Diocefan . Clerus geborigen Canbibaten . melde baffelbe nach ben canonifchen Borfdriften murbig und tauglich erachtet . Die erzbifcoffliche ober biicofflice Rirde fromm und weife ju regieren, in Renntnift gefett merben ; menn aber vielleicht efner pon biefen Candidaten bem Landesfarften minder angenehm fenn mochte, fo wird bas Capis tel ibn aus bem Bergeichniffe freichen, nur muß Die übrigbleibenbe Angahl ber Canbibaten noch binreichend fenn, bag aus ihr ber neue Borfteber gemablt merben tonne ; bann aber mirb bas Canie tel gur canonifchen Babl eines aus ben noch übris gen Canbibaten jum Erzbifcoff ober Bifcoff nach ben gewöhnlichen canonifden Formen porfchreiten. und bafur Sprge tragen, bag bie Urfunde über Die Babl in authentifder Form innerbalb einer Monatfrift bem Pabfte porgelegt merbe.

3 meiten 8: Die Bewertstelligung bes Informatio . Progeffes über bie Gigenfchaften ber Dromovenden jum ergbischöfflichen ober gu bem bis fcofflichen Stuble wird von bem Pabfte, in Gemagbeit ber Unmeifung, welche auf Befehl bes Dabites Urban VIII. , feligen Undentens , beraus. gegeben worden ift, einem ber Provingialbifcoffe, ober einem in Burbe ftebenben Geiftlichen ber betreffenten Dieces übertragen werben; wenn ber Pabft aus tiefem vorgelegten Informatio . Progeffe erfieht, bag ber Gemablte Diejenigen Gigenichaften befige, welche bie canonifchen Borichriften an einem Bifchoffe erfordern, fo wird Er benfelben fo balb ale moglich, nach ben bestebenben canonis ichen Rormen, burd ein apoftplifches Schreiben bestätigen.

canonicam institutionem. Deinceps vero quotiescumque Decanatus, aut Canonicatus, vel Vicariatus vacaverint. Archiepiscopus, vel Episcopus cum respectivo Capitulo alternis vicibus intra sex hebdomadas a die vacationis proponent Summo Territorii Principi quatuor Candidatos in sacris ordinibus constitutos iisque praeditos qualitatibus, quas sacri Canones in Capitularibus requirunt. Quod si forte aliquis ex ipsis Candidatis Summo Territorii Principi minus sit gratus. id quamprimum Archiepiscopo vel Episcopo vel respectivo Capitulo idem Summus Princeps indicari curabit, ut ab Elenco Candidatorum deleatur: Tunc vero Archiepiscopus aut Episcopus ad collationem Decanatus, Canonicatus, aut Praebendae, vel Vicariae, seu respective Capitulum intra quatuor hebdomadas procedet ad nominationem unius ex reliquis Candidatis, cui Archiepiscopus, aut Episcopus canonicam dabit institutionem. Quinto: In Seminario Archiepiscopali vel Episcopali is Clericorum numerus ali, atque ad formam Decretorum sacri Concilii Tridentini institui. ac educari debebit, qui Dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Episcopo congrue erit definiendus. Sexto: Liberum erit, cum Sancta Sede de negotiis Ecclesiasticis comunicare, atque Archiepiscopus in sua Dioecesi et Provincia Ecclesiastica uti. et Episcopi in propria quisque Dioecesi pleno jure Episcopalem jurisdictionem exercebunt, quae juxta Canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam eisdem competit-Haec porro, quae tenore praesentium Apostolicae sanctionis robore communimus, districte mandamus, ut Antistites ac Capitula memorats rum sedium in iis, quae ad ipsos spectant, Drittens: Wenn aber entweber bie Wahl nicht nach canonischen Regeln vorgenommen worden, ober ber Gemöllte nicht mit ben vorgebachten Gaben ausgerisste befanden wird, so wird ber Pacht vom Capitel aus besenberer Gnade gestaten, doß es, wie früher, zu einer neuen Wahl auf canonische Weise vorschreiten thune.

Diertens: Comobi bas Metropolitane, als Die Cathebral . Capitel merben fur bas erftemal auf folgende Beife gebildet merben : Rachbem ber Erzbifdoff pher beziehungsmeife ber Bifdoff, burch bas Unfeben bes beiligen Stubies eingefest finb, fo wird fie ber Pabft ermachtigen, in Geinem Ro men gur Ernennung bes Decans, ber Canonici und ber Bicarien bes Capitels ju fchreiten, und foiden bie canonifde Ginfebung ju ertheilen. In ber Rolge aber, fo oft bas Decanat, ein Canonicat, ober ein Bicariat eriebigt mirb, mirb abmechelungsmeife ber Ergbifchoff und begiebungsmeife ber Bifcoff, ober das betreffende Capitei innerhalb feche 2Boden, vom Tage ber Erledigung an, bem Canbis-Fürften vier Canbibaten, weiche bie beiligen Weiben erhalten baben, und mit ben Gigenfchaften begabt find, weiche bie canonifden Borfdriften bei ben Capitularen erforbern, poriegen. Wenn aber vielleicht einer von biefen Canbibaten bem Canbes-Rurften minber angenehm fenn follte, fo mirb ber Landes. Furft bem Ergbifchoff ober Bifchoff, ober beziehungsmeife bem Capitei foldes eroffnen laffen, bamit jener aus bem Bergeichniffe geftrichen merbe ; bann aber wird ber Ergbifchoff ober Bifcoff, pber begiebungsmeife bas Capitel, um bas Decanat, ein Canpnicat, ober eine Prabenbe, ober ein Bicariat gu befegen, jur Ernennung eines ber übrigen Canbibaten fcreften, weichem ber Ergbifchoff ober Bifcoff bie canonifche Einfepung ertheilen mirb.

Aunftens: In bem ergbifchfflichen ober

ascurate ac diligenter exequantur, et servent. 1d vero et ab Serenissimis Principibus certa jucundaque spe praestolamur, ut animo, quo sunt magno et excelso atque ad populorum felicitatem operandam intento animadvertentes, quonam Nostra toto hoc in negotio se se protulezit indulgentia benevolos se in dies magis prebeant erga Catholicos subditos, quos certe et fide, et obsequio, et obediendi studio sibi quamqui maxime devinctissimos tempore quolibet nanciscentur - Decernentes easdem praesentes Literas nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis, aut nullitatis vitio notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, non abstantibus Apostolicis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis praesertim de jure quaesito non tollendo ceterisque etiam speciali mentione dignis contrariis quibuscumque. omnibus et singulis illorum tenores pro expressis et ad verbum insertis habentes illis alias in sua robore permansuris ad praemissorum effectum duntaxat specialiter et expresse derogamus. Volumus insuper, ut praesentium Literarum transumptis, etiam impressis manu tamen alicujus Notarii Publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat, hans paginam Nostrae concessionis, adprobationis, derogationis, statuti, mandati, et voluntatis infringere, vel ausu temerario contraire; si quis autem hoe attentare praesumpeerit, indignationem Omnipotenfis Dei, as Beatorum Petri

bifchifflicen Seminarium wird eine ber Große und bem Bedurfniffe bes Sprengels entsprechende, nach dem Ermeffen des Bifchoffs zu bestimmende Angabl Clerifer unterbatten, und nach der Worfchrift der Decrete des Conciliums von Trient gebildet und erzogen werben,

Sechstens: Der Berfehr mit bem belligen Stubte in firchlichen Gefchiften wird frei febn, und der Erzhifchoff in feiner Dibces und firchlichen Brooing, wie auch die Bifchfffe, jeder in der eigenen Dibces, werden mit vollem Rechte die bifchfffiche Gerichtsbarfelt ausüben, welche ihren nach ben canonischen Dorfchiften und der gegenwärtigen Richenverfassung gustett.

Ferner befehlen Wir ernflich, bag basjenige, was Wir nach bem Indalte bes Gegenwärtigen burch bie Rraft ber apeltblifden Werorbung feben, von ben Borfebern und Capiteln ber gebachten Site in allem, was zu ihnen flebt, genau und punktlich befolgt und feftgebalten werben foll.

Alber auch von ben Durchlauchtigften Fürften ermatten Wir mit zwerläßiger und freudiger Doff, nung, bag Gie, gemäß 3bere großen und erbabtenen nund auf Beforberung ber Glüdfeligfeit 3brer Bölfer gerichteten Geflunung, bebergigen, in meldem Grade Unfere nachgiebigfeit in biesem gangen Geschäfte bargetban worben fft, und tägelich mehr Sich gegen 3bre fatbolischen Unterthanen wohlwollend erzeigen, melde Sie Sich gewiß zu igder Zeit durch Treue, Liebe und eifrigen Gebors sam innight verbunden sinder merben.

Wir verordnen, daß die gegenwärtige Urfunde gu feiner Zeit, uuter dem Wormande einer Erichfeidung durch verbeimlichte Mabrbeit und anfges " brungene Unmabrbeit, aber der Nichtigkeit, in Zweifel gezogen, angesochten und angegriffen wer ben tonne, sondern, daß sie allgeit feft, fraftig et Pauli, Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Romae apud sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Vigesimo septimo, Tertio Idus Aprilis Pontificatus Nostri Anno Quarto, Loco † Plumbi.

Die wollen überdieß, daß ben Abschiften ber gegenwartigen Urfunde, and ben Abdruden, wenn fle jebod von ber Dand eines öffentlichen Rotars unterschieben und mit bem Giegel einer in geiftlicher Burbe ftebenden Person verfeben sind, überall berfelbe Glaube beigelegt werbe, welcher gegenwartiger Urschrift beigelegt werben wurde, wenn sie ausgebändigt und vorgezeigt würde.

Es foll baber Riemanden erlaubt fenn, biefe Urfunde aber Unfere Werfelbung, Gutbeifinng, Bufoung, Gewollmächtigung und Billensäußerung zu entfräften ober ibr feventlich eine zegenzuhandeln; wer aber folches zu thun fich bewausnimmt, ber wiffe, baß er fich die Ungunde bes ausnimmt, ber wiffe, baß er fich die Ungunde bes aufmächtigen Gottes und Geiner beiligen Apoftel Betrus und Paulus zuziehen werbe.

Gegeben ju Rom bei dem heiligen Petrus, im Jahre nach der Menschwerdung bes berrn Eintamesend ficht Michtundert Zwangig und Sieben, den eilsten bes Monats April, Unferes Dberbirtenamts im Merten.

Stelle bes & Bleies.

### Großherzoglich = Babifches

### Staats = und Regierungs - Blatt.

Carlerube, den 20ten October 1827.

Ludwig von Gottes Gnaden, Eropherzog zu Baben, Herzog zu Bahringen, Landgraf zu Mellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Hanau 2c. 2c.

In der Absicht, die Festschung der Entschädigungen für Die aufgehobenen versonlis den Leibeigenschaftegefalle zu beschleunigen, finden Wir Und gnadigst bewogen zu versordnen, wie folgt:

21 r t. 1.

Die durch Unfere Berordnung vom Sten Angust 1824. (Regierungeblatt Rr. XVII.) 36 Regulirung ber Entschädigungen für bie aufgehobenen Leibeigenschaftegefälle niederges seite Immediat Commission ist aufgehoben, und ber Art. XI. dieser Berordnung, so weit er die Form bes Berfahrens betrifft, außer Wirksaukeit gesetzt.

Urt. 2.

Die noch unbeendigten Geschäfte sind burch die Stellen und nach ben Borschriften zu erledigen, welche Wir mittelft Unserer Berordnung vom Sten Oceember 1825. (Regierungsblatt Rr. XXX.) bie Aufhebung ber alten Abgaben und bie bespiegen zu leistenden Entschädigungen betreffend, geordnet und vorgeschrieben haben. hieran geschiebt Unser Wille. Begeben zu Karlsruhe, in Unserem Erosperzoglichen Staatsministerium, ben 20ten September 1827.

Lubwig.

Vdt. von Bodh.

Auf Befehl Geiner Roniglichen Gobeit. Gid robt.

In Bezug auf bie durch die hochste Entschließung vom 16ten b. Monats im Regierungsblatt Rr. XXIII. bekannt gemachten Pabstlichen Bullen, die Errichtung best Erzbisthums Freiburg betreffend, wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der von Gr. Konigl. Hoheit dem Großherzog vorgeschlagene und von Gr. pabstlichen heiligkeit Leo XII. bestätigte Metropolitan: Erzbischoff von Breiburg, Dr. Bernard Boll, am 21ten d. M. consecrit und in die Metropolitanfirche eingesetzt werden wird; daß, somit nach gleichfalls bereits eingesetzem Erzbischflichem Domcapitel, das Erzbischum Freiburg von jenem Tag an in seine Wirssamsteit trete,

Raridrube ben 18ten October 1827.

### Minifterium bes Innern.

#### 2. Minter.

Vdr. Rirn.

### (Begrundung bes Ergbifdofflichen Demeapitels in Freiburg.)

Seine Konigl. Sobeit der Großbergog, haben der Ernennung, welche der Erzbischoff Bernard Boll, aus Auftrag Gr. Pabstlichen Heiligkeit zur ersten Befetgung bes Erzbischöfflichen Domcapitels in Allerhochstoero Einverftandniß ausgesertigt, Die gnadigste Bestätigung zu ertheilen gerubt.

Demzufolge ift ernannt worden: jum Domdecan Dr. Joseph Burg, bieheriger Groebergoglicher Ministerialrath, und bijdhöflicher Commissarine in bem diesseingen Antheil bes ehemaligen Bisthums Straßburg; zu Doncapitularen wurden ernannt: Dr. von Bifari, bisheriger bijchöflicher Offizial zu Konstanz; Dr. Hug, Professor ber Theologie an ver Universität zu Kreiburg; von Hauser, ehemaliger Probst zu Waldelinch; Martin, Dekan zu Sinsheim, und Klad, Decan zu Schlingen.

Bur besondern Auszeichnung Diefes erzbischöftlichen Domcapitele haben Ge. Konigl. Sobeit Der Großberzog bemselben ein Capitelefreuz gnabigft verlieben, welches auf Der Bruft an einem weißen, schwarzgestreiften, und mit silberner Liftare verschenen Band getragen wird.

Dieses Grun emaillitte, abgerundete mit weißen Streifen, und in den Ecken mit goldenen Flammen versehene Kreuz zeigt auf der einen Seite den gekronten Namensbudy: flaben des Regenten, mit der Umschrift: Pietate fundatoris 1827., auf der andern Seite das Bild der himmelfahrt Mariae, der Schußheiligen der Metropolitankirche, mit der Umschrift: Quae sursum sunt, quaerite!

### Berorbnung.

(Die Befoldungszulage Gefuche ber Amtereviforen betreffenb. )

Man findet sich bewogen, hierdurch zu verordnen, daß die Gesuche ber Amterevisor ren um Besoldungezulage funftig nicht babier, sondern bei den vorgesetzten Kreisdirektor rien eingereicht werden sollen, von welchen bieselben sodann in ben Monaten Merz und September mit autachtlichen Berichten ber diesseitigen Stelle vorzulegen sind.

Siernad haben fich Die Rreisbirektorien und Umtereviforen gu richten.

Rarleruhe ben 12ten Oftober 1827.

Juftig: Minifterium. Freiherr v. 3nlinhardt

Vdt. S. v. Stodlern.

Befanntmachung.

(Das Discontiren der AmertifationsCaffe , Obligationen vom Jahr 1808, betreffenb.)

Die in der 18ten Ziehung herausgekommenen im Jahr 1828, zahlbaren Partials Obligationen von 1808, konnen ichon jest gegen Abzug von 5 Procent Discont bezahlt werden.

Die Bestiger solder Obligationen, welchen eine frühere Zahlung erwunscht ift, wers ben baber eingeladen, gegen Rudgabe ihrer Obligationen bei ber Kasse babier bas Gelb in Empfang zu nehmen. Karlsruhe ben Sten Oftober 1827.

Großherzogl. Bad. Amortifations: Caffe.

(Stiftungen und Bermachtniffe ju mobithatigen Bricken.)

Die Familie von Im Thurn von Schaffhaufen als Grundherrn von Buefingen bat jum Besten ber bortigen Schulen und Armen eine Stiftung von 8000 fl. gemacht,

ber nemliche nicht genannt fein wollende Wohlthater, welcher im vorigen Jahre bem Krantenspital zu Freiburg 2000 fl. geschentt bat, beschenkte basselbe auch jest noch nut 1000 fl.

Cammiliche biefe Stiftungen haben bie Staatsgenehmigung erhalten, und werben jum ehrenben Anbenfen ber Boblibater hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht.

Dienstnachrichten.

Ceine Konigliche Sobeit haben Gid gnabigft bewogen gefunden, ten Ginangrath Bidmann jum Mitglied ber Oberforft Commiffion und

ben Frang Schneiber von bier gum Controlleur bei ber Stempelpapierverwaltung ju ernennen, fo wie ju genehmigen gnabigft geruht, bag bie Forftinipection Rabolphjell funftig unter ber Benen, nung Forftinipicition Rouftang ibren Wohnfit in Konftang nehme, und

tag bas biebrige Staabechirurgat ju Cwalingen aufgehoben, und ein foldes ju Benntorf erriert, und bag bas proviforifd aufgehobene Staabschirurgat Bugen wieder bergeftellt, und nach

Mit bodfter Genehmigung Sr. Ronigt. Sobeit bes Grofbergoge haben Ihre So. beit bie Frau Martgrafin Friedrich von Baben, ben ber Rechte Leftiffenen Friedrich Groos von Karlfrube jum Secretar zu ernennen gerubt.

Se. Ronigliche Bobeit ber Großbergog haben fich gnabigft bewogen gefunden, ben Forfter Jugler in Emmeubingen, wegen Alter und Rrantlichfeit in Penfioneftand ju verfeten,

ben baburd erledigten Ferstbienft in Emmenbingen, bem Borfter Leichtlen von Suchenfelb zu übertragen,

auf ben erledigten Forftbienft in Buchenfelb, ben bisherigen Borfler Ufal in Uchern gu bes forbern,

und ben Soffager Danta babier jum Borfter in Achern ju ernennen.

Seine Ronigliche Sobeit haben gnabigit gerubt, bie Pfarre Unbelehofen bem Cooperator und Lebrer an ber Realicute ju Ueberlingen, Bingeng Rinmacher, fowie

bie burd Beforderung bes Pfarrers Riffaus Birg nach Beuggen erledigte Pfarrei Oberlaud, ringen, Umte Balbebut, bem bisberigen Kaplan Schauferbuhl in Walbebut zu übertragen;

und ber Furftlich Leiningenichen Prafentation bes Pfarrvermefers Meldier Boninger in Denbeim gur tatholifchen Marrei Schluchtern bie Staatsgenehmigung gnabigft ju ertbeilen.

Durch gnabigste Uebertragung ber Pfarrei Bollichweil an ben Pfarrer Alets hettich in Dettingen, ift lettere Pfarre, Amte Konfang, im Geefreis, mit einem beiläufigen Eintemmen von 400 fl. in Gelb und Naturalien erlebigt. Die Kompetenten um biefelbe baben fich nach bem Regierungsblute von 1810, Rr. 38, Urt. 2 und 3, ju melben,

Durch bas Ablaben bes Pfarrers Schell ift bie fatbolifce Pfarrei Wiesenthal, im Redattreis, und Amt Philippsburg, mit einem beilaufigen Gintemmen von 1700 ft. in Gite. Roturalien, Guter und Bebendertrag, werauf aber die Berbindlicheit haftet, wegen Maghaufel einen Kaptan up halten, und jahrlich 150 ft. an gering botirte Pfarreien abzugeben, in Erledigung getommen. Die Competenten haben fich nach Vorschrift im Regierungsblatt v. J. 1810. Rr. 38, Urt, 2, und 3, bei bem Nedarfeels Directorium zu melben.

Die burd bie Berufung bes Pfarrers Jatob auf bas Raptaneibeneficium Liptingen erlebigte Pfarrei Lubwigshafen im beifaufigen Ertrage ven 400 fl. in Gelb und naturalien wird hiemit gum gweitenmale mit bem Anhange ausgeschrieben, bag fich bie Rompetenten bei bem Seekreisbirecterium nad Borfdrift zu melben haben,

Berbefferungeblatt Rr, XXII. Seite 203, geite 2 fatt Betwehrung lies Betwarnung.

204 10 - 7. Sept.

10. Cept.

10. Cept.

10. Cept.

### Großbergoglich = Babifches

### Staats - und Regierungs - Blatt.

Carleruhe, den 29ten October 1827.

Ludwig vom Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Serzog zu Zähringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Sanau 26. 26.

Wir finden Und gnabigst bewogen, ju Ersparung bedeutender Kosten und zu zwecknaßiger Beschleunigung der Conscription, inobesondere der Aushebung felbst, provisorisch zu verordnen, wie folgt:

#### . 1

Die in bem S. 16. bes Conferiptions Gefetes vom Jahr 1825. angeordnete Mushebungs Beborbe foll tanftig besteben:

Bon Geiten bes Militairs :

aus dem Cantons : Staabedficier eines jeden Cantons , aus einem für jeden Canton ju ernennenden MilitairArgt ;

Bon Geiten ber Civil , Behorben :

aus dem erften BezirteBeamten ober feinem Stellvertreter,

aus bem Physicus eines andern Begirts, in der Regel bemjenigen, beffen Bohnfig bem jur Aushebung bestimmten Sammelplat am nachsten gelegen ift.

Rudfichtlich bes BezirfeArztes und bes BezirfeBundarztes, Des Actuars, ber erften Ortsvorstehen und ber GemeindeRathe in ben Stadten verbleibt es bei ben Berftimmungen bes §. 16.

j. 2

hiernach wird ferner ber S. 33. Des erwahnten Gesetes babin abgeandert, daß bie Frage über bie Tauglichkeit und Untauglichkeit folgende Personen, nemlich

ber Cantons Staabs Dficier ;
ber Begirfe Beamte,
ber Militair Argt und
ber hierzu ernannte Physicus
nach Stimmenmebrbeit an entickeiben baben.

#### §. 3

Die Ausbebung foll funftig in allen Militair, Cantonen fo viel moglich zu gleicher Beit und zwar zum erstenmal bei ber pro 1828 vorgenommen werben.

Das Ministerium bes Innern und bas Kriegs Ministerium find mit dem Boll, jug beauftragt. Gegeben zu Karlerube in Unserem Großberzoglichen Staats: Minister rum ben 11ten October 1827.

### Lubwig

Vdt. 2. Binter.

Muf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit. Eich ro bt.

### Berorb'nung.

(Die jum Militairbienfte untauglich machenben Gebrechen betreffent, )

Rach eingeholter hochster Genehmigung, wird die, bem Constriptions Gefete von 1825. zur Beilage dienende, durch Regierungeblatt von 1826. Nro. XVI., nachträge lich verfündigte Berordnung in obigem Betreffe, bahin erganzt, baß

- ad S. 45. ein fehlender Phalanx eines Fingere,
- ad \$. 51. Safenicharten, Die entweder noch nicht geheilt find, ober eine Difftals tung gurudgelaffen haben.
- ad § 14. Das Fußichwißen, wenn erwiesen wird, bag ber Conscribirte bamit von jeher behaftet war, und sich bei ber Untersuchung findet, bag burch ben agenden Fußschweiß die haut wirklich angegriffen ift, und er besphalb zum Marschieren untuchtig sen.
- ad S. 33. Der geheilte Ropfgrind, wenn ber Saarwuchs gelitten hat; ber Schups penausichlag, wenn er als anftedend erkannt wird.

- ad &. 4. Das Schielen, wenn baburch bas vollfommene Sehen beeintrachtiget, ober bas Sehen in der nothigen Richtung gehindert wird, jum Militairdienste untauglich mache.
  - ad S. 10. Cariofe Bahne, ale welche Die Festigfeit unbeilbar verloren haben, ben feblenben gleichzusehen find.

Die bei ber Aussebung mitwirfende Sanitate: Beamten haben fich hiernach in vors tommenden gallen ju bemeffen.

Rarlerube ben 9ten October 1827.

Minifterium bes Innern. In Abwesenheit bes Minifters. Der Minifterial Director.

Vdt. Beder.

### Befaunt mad in un g. (Stiftungen und Bermachtniffe ju wohlthatigen Bweden,)

Die verstorbene Graffin von Lehrbach zu Beinheim hat durch lettwillige Berfuqung bem Beinheimer fatholischen Allmosenfond 2100 fl. und

Die Maria Unna Roffet, geborne Krepper, ju Freiburg, ber bortigen Baifenhaus, Stiftung ein Legat von 100 fl. binterlaffen :

Die ledig in Ronftang verftorbene Aloifia Frei hat bem Spital von Ueberlingen 250 fl. jur bequemeren Ginrichtung ber Rrantengimmer gefchenkt;

Die Chefrau bes Altvogt Ropfer in Grunern bat bem bortigen Armenfond 300 fl.

bie Registrator Ruch line Bittwe gu Freiburg bem bortigen Rrantenfpital 8710 fl.

ferner wurden von Magbalene Friedmann, geborne Chrift, von Gingheim, in baffiges Orteallmofen 1000 fl.

von einem Ungenannten fur Die Schulen und Armen in Riechlingsbergen und Abennenbach 300 fl.

von der verstorbenen Bittwe bes Anton Ehret von St. Georgen, Johanna Sog, in ben basigen Schulfond 70 fl.,

von einem Ungenannten fur Die Ortsarmen gu Detigheim 25 fl.,

und von ber Bogt Joh. Scholder'ichen Wittwe, Maria Unna, geborne Michler, von Eberfingen

a. zum Schulfond in Stublingen , 150 fl.

b. gum Schulfond in Eberfingen , 150 fl.

c. jum Urmenfond in Stublingen : 131 fl. 27 tr.

d. jum Urmenfond in Gberfingen : 131 fl. 27 fr. geftiftet.

Diese fammtliche Stiftungen haben bie Staatsgenehmigung erhalten, und werden jum ehrenden Undenten ber Wohlthater annit offentlich bekannt gemacht.

### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit haben Gich gnabigft bewogen gefunden, bem Umtsaffifor Scheef in Malbehut ben Charafter als Umtmann, und

ber von Gr. Durchlaucht bem Beren Furften von Furften beg geschenen Ernennung bes bis. berigen Ammanns Martin ju Mostirch jum Begretbeamten in Beiligenberg bie lanbesberriche Beftatigung ju ertheifen,

In Bejug auf bie im letten Regierungeblatt erlaffene Befanntmachung werben bie Rempeten. ten um bas Stabschirurgat in Hondorf und jenes in Blumegg, beren jedes mit tem nermalmögie, gen Gehalt von 87 fl. verbunden ift, aufgeforbert, fich binnen 6 Wochen vorschriftemagig bei ber Großpregelichen Sanitatecmmiffion ju melben,

Ge. Ronigliche Sobeit haben Sid gnabigit bewogen gefunden, bem erften Sauptlebter an ber hiefigen Tochterfoule, Pfarrer Rarder, ben Charafter als Prefessor, mit bem Rang eines Lygeums Professors ju ertheisen;

ben Pfarrer Eifenlehr in Feuerbad wegen vorgerudten Altere in Rubeftand ju verfeben, und ben, bieberigen Pfarrer ju Dellingen, Ehriftian Roth, bie erleigte Pfarrei Grengach ju übertragen, Daburch ift bie evangelische Pfarrei Ortlingen, Decanats forrach, mit einem Rompetenzanschlag von 433 fi, in Celebigung getommen. Die Bewerber um diefelbe hoben fich binnen 4 Bochen vorschriftsmäßig bei ber oberften evangelischen Lirchenbehore ju melben.

Durch bie Entfernung bes Pfarrers Gobling ju Bebbesbach von feimer Pfarrftelle, ift bie genannte Pfarrei Bibeebach, Decenate Labenburg, mit einem Rompetenjanichlag von 407 fl. erles bitg geworben. Die Bewerber um biefelbe haben fich binnen 4 Mochen burch ihre Decanate bei ber oberften egangelischen Rirchenbegober gu melben.

### Tobes = Falle.

Den 3ten October b. 3. ift ber Minifterial Affessor oon Golging, und am 4ten October ber Oberforftrath und Professor an ber Universität Beibelberg, Graf von Spone &, fo wie

Der Universitate. Stallmeifter Camine bafelbit geftorben,

### Großbergoglich = Badifches

### Staats und Regierungs Blatt.

Carlerube, ben Sten Rovember 1827.

Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen, Landgraf zu Mellenburg, Graf zu Salem, Petershausen und Hand 26. 26.

Aus bem Bortrag Unferes Justigministerii haben Wir gnabigst entnommen, bagi gegen bie im §. 12. Unferer Berordnung vom 17ten Mai D. 3. ausgesprochene Zulaffung ber orbentlichen Berufung, so wie ber Oberberufung in Gantsachen verschiedene Berbenten erhoben worben find.

Nachdem Wir solche nicht gang unerheblich befunden, heben Wir die in gedachteur Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anmit wieder auf, und seigen statt derfelben Rache ftebendes provisorisch fest:

- 1) Amtlide Erkenntniffe, welche bie Gultigkeit, ben Umfang ober bas Borzugerecht eines Anspruche betreffen, follen wie fruberbin, ohne Rudficht auf die Große ber Befcmerbe: Summe, wenn biefe nur ben Betrag von funfzig Gulben erreicht, ber fummarischen Berufung unterworfen feyn.
- 2) Desgleichen hat es in Beziehung auf hofgerichtliche Erkenntniffe solcher Art, wenn fie in erster Anftang gefällt worden sind, sobald die Beschwerde. Summe über fünfzig Gulden beträgt, bei dem früher gestatteten Rechtsmittel der Revision fein Bewenden; im Falle einer Beschwerde: Summe von wenigstens ein unz dert Gulden sind beite Gulden find jedoch die Parthien neue Thatumstände und neue Beweise in berselben Maasse geltend zu machen besugt, als sie dieses außerhald einer Gant im Wege der Oberberufung zu thun berechtigt gewesen waren.
- 3) Ift von einem hofgerichte in zweiter Inftang erkannt, und Die Befchwerbes

Summe erreicht ben Betrag von breihundert Gulben, fo findet noch ein britter Rechtsqua, gleichfalls in Form ber Revifion an Unfer Sberhofgericht statt. Much hierbei genießen die Parthien die Rechtswohlthat, sich auf neue Ihatumfande und neue Beweise zu ftugen, so fern nur die Beschwerde. Summe wenialtend sech sbundvert Gulben betragt.

- 4) Endlich tann wider ein oberhofgerichtliches Erkenntniß zweiter Instanz, wenn soldes ein hofgerichtliches Erkenntniß reformirt und die nunmehrige Beschwerdes Summe sich auf wenigstens drei hundert Gu iden belauft, noch das Rechts mittel der Superrevision ergriffen werden. Dieses aber verändert unter teinen Umflanden seine gesehliche Natur, und es ift daher das Borbringen neuer That sachen und Beweise auch bei einer ungleich hoheren Beschwerdes Summe ben Parthien niemals erlaubt.
- 5) Die vorherzehenden Bestimmungen treten acht Tage nach Berlundung ber gegen, wartigen Berordnung durch das Regierungsblatt für alle Källe in Kraft, in welchen hinsichtlich der ordentlichen Berufung die Rechtsertigungsschrift noch nicht übergeben, hinsichtlich der Oberberufung aber über die Zulassung derselben noch tein endlicher Beschluß gesaht ist.

Gegeben zu Karleruhe, in Unferem Großberzoglichen Staatsministerium ben 18ten October 1827.

### Lubmig.

Vdt. Frhr v. 3plluhardt

Auf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit. Eidrobt.

(Die Sax. und Sportel. Frenheit ber Staateanftalten und Stiftungen betreffenb.)

Nach dem Urt. 5. der Tar : und Sportesordnung sind alle Angelegenheiten der Armens, Buchts, Irrens, und Baisenanstalten u. s. won Taren, Sporteln und Stempelpapier frei, und in Rechtöstreitigkeiten dereieben soll es deskfalls wie dei dem landesherrlichen Fiscus gehalten werden, der nach Art. 3. der Tars und Sportesordnung von solchen Anstaus gehalten werden, der nach Art. 3. der Tars und Sportesordnung von solchen Anstaus eberreit ist. Degleich dere Bestimmung volle Anwendbars beit auf die Angelegenheiten der General: Wittender Raffe, sowie der beiden Landes Universitäten Freiburg und heivelberg in ihrer Eigenschaft als Staatsanstalten oder mils de Stiftungen, unzweiselbaft gutdmutt, so geschiebt es dennoch, daß denselben von den Gerichten Tarens und Sporteln angesetzt werden.

Man findet fich baher veranlaßt, in Ucbereinstimmung mit bem Großherzoglichen Ministerium bes Innern zu erklaren, daß den genannten Anftalten die Tare und Spore telfrenheit in gleicher Maaße, wie dem landesherrlichen Fiscus zustehe, und in ihren Rechtssftreitigkeiten die deßfallfigen Gebuhren nur angemerkt werden mussen, um von dem etwa unterliegenden Gegner erhoben zu werden.

Rarleruhe ben 26ten October 1827.

Juftige Minifterium Frbr. v. Anlinbardt.

Vdt. S. v. Stodlern.

(Die verfpatete Uebergabe von Forberungegetteln ber Sandwerfer und Arbeiter bei ben Groffergeg. lichen Caffen betreffenb.)

Die bisherige Erfahrung, bag bie Uebergabe ber Forderungsgettel von Gewerbs, unternehmern fur Arbeiten und Lieferungen an ben Staat bei ben Großherzoglichen Bers rechnungen haufig verspatet, baburch die Beurtheilung solcher Forderungen zuweilen ersichwert und bie Ordnung im Staatshaushalt gestort wird, veranlaßt bas unterfertigte Ministerium zu nachstehender Berordnung:

#### . 1

Den Staatdrechnern liegt es ob: ben Lieferanten, Sandwerkern, und andern Arbeitern, welche wegen irgend eines Geschäfts, Forderungen an die Staatskassen ju machen haben, entweder sogleich nach bessen Bollendung, ober nach Umftanden, monatlich ober quartalweise, ihre Nechnungen abzufordern und in ber vorgeschriebenen Zeit zur Decretur vorzusegen.

Der Betheiligte muß auf bem Forberungszettel ben Tag ber Uebergabe bemerten, und ber Staatbrechner bas Praesentatum bemfelben beifegen.

S. 2.

Forberungszettel fur Lieferungen und Arbeiten, welche erft feche Monate nach geichehener Lieferung ober vollendeter Arbeit bei den Berrechnungen übergeben werden wollen, find unter Bezug auf ben LNG. 2271. bei Bermeidung der Gelbstzahlung, von
dem Berrechner nicht mehr zu honoriren; sondern est ift bem Glaubiger zu überlaffen,



bei ben betreffenden hohern Berwaltungsftellen bie Zahlungsanweifung zu erwirken; wels den es vorbehalten bleibt, nach Umftanden bas Geeignete zu verfügen. hiernach haben fich fammtliche becretirende Behorden zu achten.

Rarlerube ben 6ten October 1827.

Finangminifterium.

Vdt. 28. Maler.

### (Btiftung und Bermachtniß ju wohlthatigem 3med.)

Der verstorbene hoftapezier Brunner jun, hat bem hiefigen Stadtallmofen burch lettwillige Berfügung 44 fl. vermacht, was zum ehrenden Andenken bes Stiftere zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

### Dienfinadrichten.

Seine Roniglide Sobeit ber Großbergog haben gnabigft geruht, ben Privat-Docenten Dr. Juris Carl Julius Gupet ju Bribelberg jum außererbentlichen Profesor ber Rechte, und

ben Privat Docenten Dr. Philosophia Beinrich Bronn jum außerordentlichen Profeffer ter Staatswirticaft bafeibft gu ernennen,

fowie ben Oberlanddirurgen Zwiefelhofer in Raftabt megen Rrantlichteit in Rubeftand gu verfeben.

Durch bas Michem bes Pfenrers Braymaier ift bie fatfolifche Pfarrei Oberfcheifbeim im Begirtamt Cafer mit einem beilaufigen Gintommen von 1000 bis 1100 fl. in Zehenten, Gutercertrag und Raturalfizum erlebigt. Die Rompetenten haben fich nach Berfchrift im Regierungeblatt vom 3fr 1810, Art, 2 und 3 gu benehmen.

Dabei wird jeboch bemerkt, bag fich ber Unftige Pfarrer gefallen laffen muß, auf ben Gall bie Errichtung einer eigenen Pfarrei im gillal Diersburg ju Stanbe fommen follte, hiegu von feinem Einfommen ben Betrag eines Biftrachalts abgutreten.

### Tobes = Raile.

ben 29ten September b. J. ift ber Geiftliche Rath und jubilirte Professer ber Rirchengeschichte ber Universität Freiburg Dr. Joseph Schinginger,

am 11ten October ber vormalige grundherrliche Umtmann Beberle unb

am 19ten beffelben Monate, der Staatbrath und Rammerherr Freiherr von Calm in Freis burg geftorben,

### Großbergoglich = Babifches

### Staats und Regierungs Blatt.

Carleruhe, den 3ten December 1827.

(Das Sterbquartal ber Staatsbiener betreffenb. )

Ronigliche Sobeit baben vermoge bochften Staateminifteriale Referiote vom 18. b. DR. Ro. 1458, anabigft ausgesprochen, bag bas Sterbquartal lediglich eine Gnabengabe fur Die gurudgelaffene Bittwe und Rinder Des verftorbenen Staatebienere fen, und baber auch nicht ju beffen Berlaffenschaft geboren tonne. Sochfis Diefelben haben Gid gnabigft vorbehalten, in benjenigen Sallen, in welchen fich Rinder bes Berftorbenen mit beffen Bittme über Die Bertheilung bes Sterbquartals unter fich wicht in Gute vereinigen, Gelbft gu beftimmen, wie baffelbe gu vertheilen fen-

Rarldrube ben 30ten October 1827.

Fin angminifterium. von Bodb.

Vdt. 28. Maler.

Befannemadungen.

(Die Bereinigung ber Gemeinde Gilfenhain mit ber jur Bogtei Beiligfreugfteinach geborigen Obergemeinde betreffenb. )

Geine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben burch Refeript aus bochft Ihrem Staats Minifterium vom 4ten October b. 3. Ro. 1395. gnabigft genebe migt , daß die Gemeinde Silfenhain von der Bogtei Rippenweiher fich trenne, und bas gegen mit ber zur Bogtei Beiligfreugsteinach gehörigen Dbergemeinde fich vereinige.

Rarieruhe ben 26ten October 1827.

Minifterium bee Innern. In Abmefenheit bes Miniftere. Der Minifterial Director.

2. Winter.

Vdt. v. Mbelebeim.

(Die Butbeilung ber Cemeinden Jungholg und Egg jur Bogtel Billaringen betreffenb.)

Geine Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben vermoge Referipte aus Sodift 3brem Staate , Minifterium vom 4ten October b. 3. Ro. 1392. andbiaft aes nehmigt, Dag Die Gemeinden Jungholg und Egg fich von bem Bogteiverbande mit ber Gemeinde Bergalingen trennen, und ber Bogtei Billgringen zugetheilt merben.

Rarlorube ben 26ten October 1827.

Minifterium bes Innern. In Abmefenbeit bes Miniftere. Der Minifterial Director.

2. Minter.

Vdt. v. Mbelebeim.

(Die Butheilung bes Bofes Dauenberg jur Gemeinbe Gigeltingen betreffenb.)

Der im Umte Stodach gelegene Schupflebenbof Dauenberg fammt Balbungen. welcher eine eigene Gemarkung bilbet , und zur firchlichen Bemeinde Gigeltingen gebort. wird von ber Gemeinde Beudorf in polizeilicher Sinficht getrennt, und ber erftgebachten Gemeinde quaetheilt.

Rarisrube Den 2ten Movember 1827.

Minifterium bes Innern. Bei Berbinberung bes Minifters. Der Minifterial : Director. R. Minter.

Vdt. Rirn.

### ( Privilegiums Ertheilung. )

Seine Ronigliche Sobeit baben vermoge Entidliegung aus Sochit Ihrem Staats : Ministerium vom 4ten October D. 3. ben Erben bes verftorbenen Schriftstellers 3. Ernft Bagner auf ihr begfalls gestelltes unterthanigstes Unsuchen ein Privilegium gegen ben Rachbrud und Bertauf eines auswartigen Rachbrude fur bas Bert, Ernft Bagnere fammtliche Gdriften , Ausgabe letter Sant , beforgt von Friedrich Dofen: geil, Leivzig bei Gerbard Rleifcher, 12 Bande 1827, auf gebn Rabre zu verleiben ands Digft gerubt.

In Gemaffheit beffen wird allen Unterthanen, befonders aber den Buchbrudern und Budbandlern ernftlich unterfagt, jenes Bert ober einzelne Theile beffelben innerhalb bes bemertten Zeitraums nachzubruden ober einen auswartigen Rachbrud im Groffers jogthum abzusegen.

Derjenige, welcher biefem Berbote gumiberhandelt, foll nicht nur mit einer Strafe von 100 Reichsthalern in die Staatstaffe belegt, sondern es soll auch die Confiscation aller Eremplare bes unbesugten Nachbrud's jum Bortheil bes Berausgebers ober ihres Berlegers, und die Erflattung bes Labempreises an jenen erkannt werben.

Alfo beurfundet bei bem Großherzoglichen Ministerium bes Innern. Rarlerufe ben 16ten October 1827.

In Uhmefenheit bes Miniffers. ber Minifterial Director.

Vdt. v. Abelebeim.

(Ueberfict ber Stubirenben auf ber LandesUniversitat Freiburg im Commerfemefter 1827.)

Die Ungahl ber Studirenben in Diesem Commersemefter auf ber Landes, Universität Freiburg beträgt im Gangen 595. und zwar:

| reiburg beträgt im Ganzen 5 | 95. und | zwar:       |        |           |              |        |      |
|-----------------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------------|--------|------|
| 1) Theologen, Inlander      | 156.    | Muslanber   | 31.    |           | <b>Scfam</b> | mtzahl | 187. |
| 2) Juriften # #             | 98.     |             | 19.    |           |              |        | 117. |
| 3) Mediginer, und zwar:     |         |             |        |           |              |        |      |
| a) eigentliche Mebiziner    | 54.     |             | 48.    | )         |              |        |      |
| b) bobere Chirurgen         | 12.     |             |        | ļ         |              |        |      |
|                             | }       | 92.         |        | 52.       |              |        | 144. |
| c) niebere Chirurgen        | 19.     |             | 3.     | 1         |              |        |      |
| d) Pharmaceuten             | ' 7. )  |             | 1.     | )         |              |        |      |
| 4) Philosophen : :          | 3       | 127         |        | 20.       | _            | _      | 147. |
| Zuf                         | ammen   | 473. —      |        | 122.      | _            | _      | 595. |
| Die Bahl ber Afe            | demifer | im Winterfe | mester | 1825 beti | ug an        | :      | -    |
| Inlander # #                | 5-      | : :         | 496.   |           |              |        |      |
| Mudfanher .                 |         |             | 134    |           |              |        |      |

3m Gangen 630.

Gie hat baber abgenommen 23 Inlander, und 12 Auslander, im Gangen fobin um 35 Studirende.

(Ueberficht ber Studirenben auf ber Lanbes.Universitat Belbeiberg im Commerfemefter 1827.)

Die Ungahl ber Studirenden in Diesem Commerfemester auf ber Universitat Beidel berg betragt im Gangen 721, und gwar:

| Philosophen.                    |        | 16.<br>253. | · -            | 15.    |                | 31.  |
|---------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|----------------|------|
| Rameralisten.<br>Philologen und | - 1    | 32,         | ·              | 31.    | -              | 63.  |
| Pharmaceuten.                   | -      | 54.         | · -            | 68,    |                | 122. |
| Chirurgen und                   |        |             |                |        |                |      |
| Juriften<br>Mediginer,          |        | 118.        | <del>-</del> . | 321.   | , <del>-</del> | 439. |
| Theologen.                      | Inlant |             | Audland        | er 33. | Gefammtzahl    | 66.  |

Die Bahl ber Atabemiter im Binterfemefter 1825 beträgt an:

Inlander : 255.

3m Gangen 720.

Sie hat baher abgenommen um 2 Inlander und zugenommen um 3 Auslander, somit im Gangen zugenommen um einen Studirenden.

Carloruhe, ben 7. Mugnft 1827.

Minifterium bes Innern. In Abwefenheit bes Minifters. Der Minifteriale Director

2. Minter.

Vdt. Barad.

(Die Auflößung ber fur bas allgemeine Laubftummen und Arbeitshaus. Inftitut niebergefeste, Immebiat. Commiffion,

Seine Ronigliche hoheit ber Großbergog haben vermoge Sochster Entsichließung aus Großbergogl. Staate Ministerium vom 28ten August D. 3. No. 2419. Die fur bas allgemeine Zaubstummen, und, Arbeitshaus Institut niedergesette Immediate Commission aufzulogen, und die von ihr feither beforgte Geschäfte bem bieffeitigen Minis ferium gnabigst zu übertragen geruht.

Bas hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Karleruhe den 12ten Ros

Minifterium bes Innern.

Febr. v. Berdheim

Vdt. Beder.

(Die Muslibung bes Rechtes ber Schriftverfaffung in gerichtlichen Gaden betreffenb.)

In Gefolge Sochster Entschließung aus Großberzoglichem Staatsministerio vom 23ten November v. J. Mro. 1619. und in Bezug auf Urt. 5. ber hochsten Berordsnung vom nemlichen, die Vorbereitung ber Rechtspractifanten zum Staatsbienste und bur Obrocetur betreffend, (Negierungsblatt 1826. No. XXVIII.) werden nachbenannte Duckseenten und Nechtspractifanten, welchen seither bas Recht zu Verfassung gerichtlicher Schriften zugestanden hat, zu bessen fernerer Ausübung nach ben hierüber bestehenden Borichriften andurch ermächtigt.

I. In der hofgerichte : Proving am Bobenfee.

1. Johann Evangelift Sall, penfionirter Rreis. Secretair ju Ronftang.

Die Rechts. Practifanten : recipirt 1812. ju Rabelphjell. 2. Rofeph Onachbola. 1817. in ber Reichenau. 3. Bilbelm Obermaier, - 1818, ju Beiligenberg, 4. Johann Baptift Mors. - 1818, ju Rabolphiell. 5. Friebrich Riebele, 6. Janag Banotti, - 1820. ju Stodad. 7. Thomas Bibmann, - 1821. au Ronftang. 8. Rrang Eaper Geemann, - 1821, ju Donaubidingen. 9. Rari Balbmann, - 1822, ju Meersburg. - 1822, ju Dabringen. 10. Rebann Bantift Rribelin Bannotti 11. Rubolph Budeifen, - 1823. ju Ronftang. - 1823. ju Stublingen. 12. Miens Suna. - 1823. ju Meersburg. 13. Jofeph Mdert, - 1823. ju Deuftabt. 14. Matthaus Dartin, - 1823. ju Engen. 15. Ernft More, 16. Rriebrich von Barthenau, - 1823. ju Dengusichingen. 17. Befeph Beutter, - 1824, ju Rabolphiell. - 1824, ju Meereburg. 18. Beinrich Luwig Surtig, 19. Bilbelm Baufc. - 1825, ju Deereburg.

II. In ber hofgerichte : Proving bee Dberrheine.

### Die Rechts . Practifanten :

1. Dionys Rifd, recipirt 1904. ju Freiburg,

2. Jofeph Biedeler, - 1809. ju Dieberrimfingen.

3. Frang Spacinib Raud, - 1810. ju Freiburg.

4. Bunibald Bilhelm Cauter, - 1811. dafelbft.

5. Jofeph Defepte, - 1811. ju Breifach.

| 6. Friedrich 21 mann,                                               | recipirt 1814, ju Freiburg. |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 7. Pascal Jager,                                                    | - 1815. ju Breifach,        |  |
| 8. Frang Gales Rau,                                                 | - 1817, bafelbft,           |  |
| 9. Friedrich Sifcher,                                               | - 1817, ju St. Blaffen.     |  |
| 10. Beinrich Thiern,                                                | - 1818. ju Freiburg.        |  |
| 11. Johann Repomud Biecheler,                                       | - 1818. ju Breifad.         |  |
| 12. Rarl von Barfd,                                                 | - 1818. ju Freiburg.        |  |
| 13. Jofeph Mergweiler,                                              | - 1819. bafelbft.           |  |
| 14. Rarl Bofd,                                                      | - 1820. bafelbit.           |  |
| 15. Ignag Gulgberger,                                               | - 1820. ju Ctaufen:         |  |
| 16. Rarl Jofeph Burth,                                              | - 1821. ju Billingen.       |  |
| 17. Berdinand Eranblin,                                             | 1821. ju Freiburg.          |  |
| 18. Rarl Dech,                                                      | - 1822, ju Braunfingen.     |  |
| 19. Beinrich Sollanber,                                             | - 1822, ju Rleinlaufenburg. |  |
| 20. Johann Repomut Frommbers,                                       | - 1824. ju Freiburg.        |  |
| 21. Rarl Daniel Grafle,                                             | - 1823, bafelbft.           |  |
| 22. Rarl Buifon,                                                    | - 1823, ju Gadingen.        |  |
| 23. Rarl Jager,                                                     | - 1824. ju Freiburg.        |  |
| 24. Rarl Lubwig Bobme,                                              | - 1824. ju Dranbeim.        |  |
| 25. Mloye Baibele,                                                  | - 1825. ju Breifach.        |  |
| 26. Maximilian Dies,                                                | - 1825, ju Porrac.          |  |
| 27. Rarl Ernft Sols,                                                | - 1825. ju Daufeim.         |  |
| 28. Frang von Stengel,                                              | - 1825, ju Emmenbingen,     |  |
| 29. Jofeph von Chrismar,                                            | - 1825. ju Corraco.         |  |
| III. In ber hofgerichte :                                           | Proving bes Mittelrheins.   |  |
| 1. Confulent De &                                                   | in Offenburg.               |  |
| 2. Der vormalige Großherzogliche Umtma                              |                             |  |
| 3. ber penfionirte Grofferzogliche Amtmar                           |                             |  |
| 4. Der penfionirte Großherzogliche Umtell<br>bie Rechtspractifanten |                             |  |
| 5. Chriftoph Reinharbt,                                             | recipirt 1810. in Brudfal.  |  |
| 6. Jofeph Denfinger,                                                | - 1814, in Raftabt.         |  |
| 7. Jatob Rirnberger,                                                | - 1817. in Ettlingen,       |  |
| 8. Rarl Bilb,                                                       | - 1818, ju Babi.            |  |
| 9. Rart Jofeph Ceo,                                                 | - 1818. ju Beibelberg.      |  |
| 10. Rarl 506,                                                       | - 1818. ju Bretten,         |  |
| 11. Jofeph Unton Deumann,                                           | - 1819. au Bubi.            |  |
| 12. Ludwig Ulrich ,                                                 | = 1819. Ju Labr.            |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             |                             |  |

| •                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13. Jofeph Theober Reich,                                                  | recipirt 1819. ju Brudfal.  |
| 14. Johann Friedrich Sigmeier,                                             | - 1821. ju Offenburg.       |
| 15. Unten Baibel,                                                          | - 1821. bafelbft,           |
| 16. Brang Jofeph Pfifter,                                                  | - 1821. ju Ichern.          |
| 17. Demetrius Des mer,                                                     | - 1822. ju Babr.            |
| 18. Philipp Mlexander Bichtenauer,                                         | - 1822, ju Eppingen.        |
| 19. Philipp Rarl Baurittel,                                                | - 1822, ju Rarierube.       |
| 20. Rari Rnapp,                                                            | - 1822, ju Offenburg.       |
| 21. Rarl Johann von Berg,                                                  | - 1823, ju Rarierube.       |
| 22, Mibert Rie,                                                            | - 1823. ju Raftabt,         |
| 23. Mibert Boll,                                                           | - 1823. ju Buden.           |
| 24. Friedrich Gievert,                                                     | - 1823. ju Gernebad.        |
| 25. Frang Peter Comibt,                                                    | - 1823. ju Rarlerube.       |
| 26. Chuard Frietrich Duller,                                               | - 1823. ju Pforgheim.       |
| 27. Rari Ruteiph Raufd,                                                    | - 1823, ju Raftabt.         |
| 28. Bibel Stigler,                                                         | - 1823, ju Bengenbad.       |
| 29. Frang Saas,                                                            | - 1824. ju Rarisrube.       |
| 30. Rarl von Abelebeim,                                                    | - 1824. bafelbft.           |
| 31. Johann Repemut Gog,                                                    | - 1824, tafelbft.           |
| 32. Ronrab Emmert,                                                         | - 1825. Au Babi.            |
| 33, Frang Cang,                                                            | - 1825, ju Oberfird.        |
| 34. Rarl Friedrich Rheinberger,                                            | - 1825. ju Rarlfrube.       |
| 35. Rarl Muguft von Rillinger,                                             | - 1825, bafelbft.           |
| 36. Rari Gaupp,                                                            | - 1825. ju Durlad.          |
|                                                                            |                             |
|                                                                            | Proving bes Unterrheins.    |
| 1. Beheimerrath von Stabel,                                                | in Bertheim.                |
| 2. Der penfionirte Großb. Bofgerichtere                                    |                             |
| . 3. Der penfionirte Großherzogliche Umtm                                  |                             |
| 4. Der penfionirte Großherzogliche Umtm<br>Dann die Rechts . Practifanten: | ann Straus in Mallburen.    |
| 5. Georg Jofeph Raul,                                                      | recipirt 1807. ju Ginebeim. |
| 6. Rarl Stuber,                                                            | - 1817. ju Ofterburten,     |
| 7. Bereng Bauterer,                                                        | - 1818. ju Buchen.          |
| 8. Cajetan Jager,                                                          | - 1819. ju Borberg.         |
| 9. Philipp Saub,                                                           | - 1820. ju Sineheim.        |
| 10. Rari Jofeph Ceberle,                                                   | - 1821. ju Redargemunb.     |
| 11. Friedrich Bilbelm Rlingenmeper,                                        |                             |
| 40. Come G. S                                                              | - 1021, ju wittytiini       |

- 1822, ju Ginebeim.

12. Frang Bedmann,

13. Clemens Muguft Com, recipirt 1824. ju Dosbad. . 14. Philipp Ebrift, - 1824, ju Eberbad. 15. Daniel Beng, - 1824, ju Defarbifdeffebeim. 16. Chriftian Bernhard Godel, - 1824, ju Danmbeim. 17. Rarl Unton Sad, - 1824. ju Buchen. 18. Johann Dicael Bolt, - 1824. ju Gerlachebeim. 19. Rarl Brunner, - 1824, ju Borberg. 1825. ju Mannheim. 20. Frang Unton Feger, 21. Frang von Jagemann, - 1825, bafeibft, 22. Rrang Jofeph Damian Jungbans, - 1825, ju Droebad. 23. Ernft Gbier von Ravensburg, - 1825. ju Mannbeim.

Rarierube ben 20ten Rovember 1827.

Juftige Minifterium Bei Berhinderung des Prafidenten. Muller

Vdt. S. v. Stodlern.

(Die noch im Coure befindlichen Großbergeglich Babifchen Rassenobligationen betreffenb.) Unterm 27. Marg biefes Jahrs wurden alle in ben Jahren 1824, 1825, und

1826. mit 10 Jahrs Coupons ausgegebene Kassenbligationen, und zwar: Mro. 1. bis 7295, und Mro. 7301. und 7302, zusammen 7297 Stude

98ro. 1. bis 7295, und 98ro. 7301. und 7302. zusammen 7297 Etude à fl. 500 zu 4½ pCst.

in öffentlichen Blattern aufgefundigt, unter dem Bemerken, daß biejenigen Besiger; wels de sich nicht zum Umtausiche in Rentenscheine erklart hatten, den Ravitalbetrag nebst Binsen am 1. October 1827. in Empfang nehmen sollen, von welchem Tage an keine weitere Zinsen bezahlt werden.

Da eine bebeutende Ungahl genannter Obligationen bis jest noch nicht zur Ginlofung gekommen ift, so werden die Besiger, um ihnen weiteren Zinsenverlust zu ersparen, hiermit nochmals eingeladen, die Kapitalien, nebst Zinsen bis 1. October 1827., gegen Ruckgabe der Oligationen und dazu gehörigen Coupons in Balve dahier zu erheben.

Rarleruhe, ben 27. November 1827.

Großherzoglich Babifche Umortifations's Raffe.

### Ordens = Berleihungen.

Seine Ronigliche hoheit ber Großherzog haben gnabigit geruht, bem Großberzogl. Buntvettaggefandren Gefeinen Rath Freiherrn von Blittereborf, und bem Großberzogl. Gefandten am Königlich Baierischen hofe, Freiherrn von Fahnens berg, bisherigen Commandeurs bes 3ahringer Ebwen: Orbens, burch bochfte Entschliebung wom fen November, bas Großtreug biefes Orbens zu verleihen.

Ferner geruhten Allerhoch fio ieselben, unterm 28ten October, den Dr. Munschen, erzbischöfilichen Geheimen Gecretar ju Rolln, jum Ritter beffelben Ordens gnasbigft zu ernennen.

#### (Stiftungen ju mohlthatigen 3meden.)

Jatob Deller, Apothefer in Galem, hat ben Sausarmen zu Engen und Galem

ein Ungenannter Boblithater bem von Bufchifchen Armenfond in Mannheim 300 fl. geschentt, wovon die Zinnften jahrlich gur Anschaffung von Brennholz fur latho- lische schamhafte Arme verwendet werden sollen,

Bas gum ehrenden Undenfen ber Wohlthater offentlich bantbar anerkannt wird.

### Militar = Dienfinachrichten.

Seine Ronigliche Bobeit ber Grofbergog haben gnabigft geruht: ben 2ten Oftober b. 3. folgenbe Cabetten ju Geconblieutenants ju ernennen,

Infanterie Regiment Grosherzog: bie Cabetten v. Reifcad unb v. Preen.

Infanterie Regiment Markgraf Bithelm: Die Cabetten Dies und Ruppert.

Infanterie Regiment v. Stodforn: ben Cabet v. Schilling.

Infanterie Regiment Markgraf Lecpelb: ben Cabet v. Sorabam.

Dragener Regiment v. Frenfledt; bie Cobetten Liebeman und Billiarb.

Dragoner Regiment v. Beufau : ben Cabet v. Rrenborf.

Artiflerie Brigabe: ben Cabet v. Boler.

Ferner im Cabetten Corps

ben Sten Ofteber ben Capitain v. Goler jum Dajer, und ..

ben 7ten Oftober ben Stoabscapitain Frech jum wirklichen Capitain ju beforbern.

### Dien finadoridoten.

Durch bie , wegen Rrantlichfeit, erfolgte Penflonirung bes Oberlanddirurgen 3wiefelhofer, ift bas Canbdirurgat Raftabt in Erlebigung gefemmen. Die Competenten um biefe Stelle, mit

welcher bie normalmäßige Besolbung von 130 fl. 30 fr. Gelb und 120 fl. fur eine Pferbfourage verbunden ift, werden aufgeforbert, fich binnen 6 Bochen verschriftsmäßig bei der Großberzoglichen Sanitats Commission ju melben.

Bu ber bei Groefergoglicher Sanitats Commiffion in ben Monaten September und Ofteber

6. Canbibaten ber innern Beilfunft;
6. - ber Bunbargneitunft;
8. - ber Beburtebuffe; unb

Mibert Beif von Baben;

| 4 ber Apothefertunft.                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bon biefen erhielten nachgenannte bie Erlaubnig.                                 |
| a, jur Musubung der innern Beilkunft.                                            |
| Dr. Unton Berber von Freiburg ; mit bem Brabitat "ausgezeichnet gut befabigt.    |
| Mois Rees von Meersburg; verzüglich                                              |
| Beinrich Baurittel von Raribrube; vorzüglich                                     |
| Rarl Commerfdu von ba; gut -                                                     |
| Ernft Ochentel von Durlad; Sintanglich -                                         |
| h. jur Ausubung ber Bunbargneitunft,                                             |
| Mois Rees von Meersburg; mit bem Prabicas porguglich befähigt.                   |
| Eaver Biggenhaufer, practifder Argt in Bodmann; gut -                            |
| Rarl Rreuger in Gadingen; binlanglich -                                          |
| Guffap Degger in Schwehingen; , binlanglich -                                    |
| Ernft Odentel von Durlad: binlanglid                                             |
| c. jur Mubabung ber Beburtebulfe.                                                |
| Mois Rees von Meersburg; , mit bem Prabicat gut befähigt.                        |
|                                                                                  |
| Joseph Odurrmaper, pratt. Arge in Nachen;                                        |
| Raver Biggenbaufer, in Bobmann;                                                  |
| Dr. Eugen Scolari, in Mannheim;'                                                 |
| Dr. Ludwig von Braun, in Berbolgheim; binlanglich                                |
| Amand Maper, in Freiburg:                                                        |
| Guftar Megger, in Schwehingen;                                                   |
| d. jur Musubung ber Upotheferfunft,                                              |
| Gebaftian Leimbad von Sauberbifdoffsheim; mit bem Pravitat "vorzuglich befabigi" |
| Carl Lubmig ven Pferibeim; gut -                                                 |
| Shendor Rarl Berbinand Ochble ven ba;                                            |

Durch die Einherufung des Defans und Pfarrers Rartin in Sineheim ale Demkapitular an die Ergbifcofficoe Metropolitan . Rirche in Freiburg ift die fatholifde mit bem lanbesherrlichen Decanar verbundene Stabtpfarrei Sineheim mit den brei Gilialen Robrbad, Reichen und Steins.

- phinlanglich."

furt und einem beifaufijen Ertrage von 1600 fl. an Geld, Frachten, Zehnd- und Guterertrag, werauf jeboch bie Unterhaltung eines Kaplans mit 100, fl. Gefalt, und eine jährliche Abgabe von 100 fl. an die Pfarrei Schluchtern baffett, in Erledigung gefommen,

Die Bewerber um biefe Stelle haben fich unter Unlegung ber erforberlichen Zeugniffe an bie Furfilich Leiningeniche Stanbesberricaft, als Patron , ju wenden.

Geine Konigliche Sobeit haben Die erlebigte fathelifche Pfarrei Butbach bem bisherigen Pfarrer ju Ottenau bulbreicht übertragen. Daburch ift bie Pfarrei Ditenau im Imte Gernboch mit einem belfaufigen Eintommen von 600 fl. in Geld und Behnben erlebigt Die Kompetenten haben fich binnen 4 Wechan bei bem Murg . und Pfin, Artisbliekterium verschriftefießig zu melben.

Durch bas erfolgte Ableben bes Diatonus Denger ju Cometingen, ift bas bertige Diatonat (Detanats Oberheibelberg) mit einem Compreng . Aniclag von 459 fl. in Erledigung getommen: Die Bewerber um baffelbe haben fich binnen 6. Wochen durch ihre Decanate bei ber oberften Svangel, Richen . Bebote ju melben.

Seine Roniglide Sobeit haben bie erledigte Pforre Obergell in ber Reidenau bem bieberigen Pfarrer ju Burtenberg, Benbelin Buri, gnabigft ju verleißen gerubt. Daburd ift legtere Platre im Geefreis mit einem beilaufigen Ertragnig von 700 ff. in Erledigung gefommen, Die Rompetenten um bieselbe haben sich an bie Stanbesberrichaft Fürstenberg als Patron gu wenden,

Durch bas am 8ten Ofteber b. 3. erfotgte Ableben bes Pfarrers Gallus Riefter er von Mungingen, Landamis Freiburg, ift biefe Pfarrefrunde mit einem beitaufigen Einkommen von 12 bis 1300 fi, in Naturalien, Bebend und Guter Ertrag erlebigt worben. Die Kempetenten um biefe ben Concursgesehen unterliegende Pfarre haben fic nach ber Vererbnung vom 4ten Juli 1811 (Regierungsblatt Nro. 18) bei ber Graffich heinrich von Kogeneckischen Grundberrichoft als Patren iu melben.

Seine Ronigliche Sobeit haben gnabigft geruft, Die erlebigte Pfarre Baptift Bint von Gennenhofen ju verleiben, Daburch ift legtere Pfarre, Regirtsamts Radolphjell, mit einem beiläufigen Erträgnif von 450 fl. erlebigt; ba diefetbe ben Ronturegefegen untertliegt, fo haben fich bie Rompetenten nach ber Borfchift bes Regierungeblattes vom Jahr 1810 Nro. 38 insbefondere Art 4. ju melben.

Die Fürftlich Galm Rrautheimiche Prafentation bes Stadtkaplans Joseph Bornicon von Mannheim auf die Stadtpfarre Rrautheim bat die Staatsgenehmigung erhalten.

Seine Ronigliche Sobeit haben die erlebigte tatholifte Pfarrei Baufen an ber Nach im Gerfreis, bem Maximilian Saberte, Pfarrverwefer ju Obergell, gnabigft übertragen.

Die Breibertich von Bedmannisch Mogingeniche Prafentation bes Mois Beichte, bisberigen Plarrere in Wahlinies, bat die Staatsgenehmigung erhalten. Daburch ift lettere Platre im Bezirts. amt Stedach mit einem beilaufigen Ertragnis von 450 fl. erledigt werden; die Kompetenten um biefelbe haben fich bei der Freiherrlich von Bobmannischen Grund, und Patronatsherrichaft nach Norfchrift ju melben,

Durch bas Ubleben bes Pfarrers Paulin Buefchte ift bie Pfarrei Grafenhaufen, im Rimzigfreis, und Bezirtsamt Ettenfeim mit einem beitaufigen Einkemmen von 11 bis 1200 fl. in Guterertrag, Naturaffrum und Zehnben erlebigt. Die Kompetenren haben fich nach Borfchrift im Ragierungeblott vom Jahr 1810 Urt, 2 und 3 bei bem Kiniglateisbirefterium zu melben

Durch bas Ableben bes Pharrers Glafer in Medarelg (Decanats Mesbach) ift biefe Pfarrei mit eine Kompetent von 1201 ft, erledigt werden. Die Kompetenten um biefe Etelle haben fich bie ber Patrenatsberrichaft bem Guiffen von Leiningen binnen 4 Wochen verfcbriftsmäßig au melben,

Durch bas am ITen b. Di. erfolgte Ableben bes Pfarrere Fifder ju Mubiburg ift biefe Pfarret Candbecanats Karlferufy mit einem Cempetengmößigen Einfommen ven 279 ff, und mah, ern Cetrag ven 400 ff, in Erlebigung gesommen. Die Bewerber um biefelbe haben fich binnen 6 Wochen burch ihre Oceanate bei ber oberftem evangel. Riechen . Beforte vorschriftsmäßig ju melben.

# Großberzoglich : Babisches Staat3 : und Regierung3 : Blatt.

Carlerube, ben 10ten December 1827.

(Staatsvertrag mit dem Ronigreich Frankreich wegen Berichtigung der Abeingrange und Berftellung des Bigenthums und Befinftandes hinfichtlich der Abeininfeln.)

Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baben, Herzog zu Babringen, Landgraf zu Mellenburg, Graf zu Galem, Petershausen und

Um im Einverstandniß mit Seiner Majestat bem Konige von Frankreich und Ravarra diejenigen Bestimmungen in Bollzug gesetz zu sehen, welche in
ben Parifer Friedensichstuffen vom 30ten Mai 1814. Urt. 3. §. 5. und vom 21ten
Rovember 1815. Urt. 1. §. 2. sowohl in Beziehung auf die Berichtigung der Grange
zwichen Frankreich und Teutschland, als auch hinsichtlich ber Wiederherstellung bes Besisstandes und Sigenthums der Rheininseln, enthalten sind 3 haben Wir Ilnsern Staateminister bes Innern, Freiserrn von Beratheim, mit den gehörigen Bollmachten versehen, um mit den zu biesem Behuf von Seiner allerdriftlichsten Majestat
gleichfalls ernannten bevolmächtigten Commissarien, herrn Grasen von Guilleminor,
Pair von Frankreich, und Genterallieutenant der Urmeen des Königs z., und dem
spaterhin an dessen Stelle getretenm herrn Staatsbrath von Es mangart, Präsecten
bes Riederschinischen Departements, die notthigen Unterhandlungen zu pflegen.

Rachdem biefe Bevollmächtigten, nach einer Reihe von Verhandlungen, unterm 30ten Janner b. J. zu Strasburg einen umfassenen Bertrag abgeschloffen, welcher in allen seinen Puntten beiderseitig genehmigt worden ist, und worüber die Auswechslung ber Ratisticationsurfunden bereits unterm 22ten September b. J. statt gefunden hat? Co verfügen und perardnen Wir, daß die machstehende Uebersezung bes wesentlichen In-

halts bes befagten Bertrags zur gehörigen nachachtung und Renntnifinahme fur Unfere Unterthanen und Behörden, soweit es folche berührt, andurch offentlich befannt gemacht werde:

I.

## Eigenthum egrange.

Bon ber Biederherstellung bes Befiges und Eigenthums ber Rheininfeln in ben jenigen Zustand, wie er zur Zeit ber Unterzeichnung bes Luneviller Friedens Statt hatte.

#### Mrt. 1.

Die Wiederherstellung bes Befiges und Des Eigenthums ber Rheininfeln in benjenigen Buland, wie zur 3eit ber Unterzichnung bei Friedens von Lüneville Statt batte, so wie ibre gegenseitige Buridgade werben von Seiten der unterzichneten Bevolmächtigten durch subbelegitte Commissorien vollzogen werden. In Gemäsheit bessen soll alles Eigenthum, welches vermöge ber in den S. 1.
2. 3. und a. der unterm ten September 1817. verabredeten, und von den beiberseitigen bidften Regierungen genehmigten Ubereintunft ausgesprochenen Grundsapen, als Insel zu betrachten ist, durch bie subbelegirten Commissorien ber ebemaligen Besser Besser untgageben werden.

Diefe Burudgabe wird durch Protofolle conftatirt werben, welche dem gegenwartigen Bertrag beigefügt bleiben.

#### frt. 2

Die alten Gemeindsbanngrangen, welche jur Zeit ber Unterzeichnung Des Lineviller Friedens bie Grange bes Sigentbums und bes Befiftes libeten, find wieder berzustellen, und auf tem Terrain mittelft Unterscheidungsmarten, zu bezeichnen. Da, wo diese Grangen über festes Land geben, werben fie in ben bem Festland zunacht gelegenen Rheinarm übertragen, in welchem fich zur Zeit ber Beobachtung bes Mittelwaffers, Waffer befindet.

#### Mrt. 3.

Die Gemeinschafteberhaltniffe, welche ebemals zwischen gewissen, auf bem einen Rheinusger gelegenen Gemeinden und ibren Zugebbeben bestanden, namentlich bie Bereinigungen von Einwohnern, bie fich zwar innerhalb des Umfangs der Martungen bieser Gemeinden, jedoch auf dem jenfeitigen Ufer niederzeslassen baben — welche aber zur Zeit des Lümeviller Friedens ober schoch nersten begenofien, sewie bat aufgelöst worden sind, daß die auf dem linten Rheinuser befindlichen Gemeindsgenosien, sewie bas bafellift liegende Territorium, franzölisch geblieben oder geworden, während diezenigen, welche sich dem rechten Rheinuser befanden, mit ihrem dortigen Territorium teutsch geblieben oder geworden sind; — diese Gemeinschaftsverbaltnisse unter den Gemeinden und ibren Zugebörden, so wie die damals bieraus bervorgegangenen politischen Folgerungen, find und bleiben außeboten.

In Folge beffen foll ber Befigftand jeder biefer Gemeinben binfichtlich ber Rheininfeln fo bergestellt werben, wie er factifc jur Beit ber Unterzeichnung bes Luneviller Friedens beftand, jeboch blos nur hinfichtlich ber gegenwärtig in dem flugbett befindlichen Infeln und ohne bag bie Zugeborben ber Gemeinden bieffalls einen Anfpruch ju machen vermögen.

M r t. 4.

Menn in Folge ber gegenfeitigen Burudgaben, welche durch bie gegenwärtige Grangbestimmung veranlast werden, Privatpersonen aus bem Befig von Melainfeln gefest werben sollten, welche fie auf rechmäßige Art von ben Couverains ober von Gemeinden erworben baben, die durch den Bollgug des Lineviller Friedens Eigenthumer berfelben geworben find, so sollen biese Privatpersonen sowohl für bas Anlaufscapital; als auch für die in ben Raufverträgen ausgesprocenen Roften ents icologiat werben.

Mrt. 5.

Es foll im Lanf eines Zahrs gemeinschaftlich, und nach Maasgabe der von den beibersetigen Deren Commigneten gegebenen Infruction eine Karte vom Rhein und bem angrengenden Landfriche beiber Staaten aufgenommen werden, auf welcher bie Eigenthumsgrange punttlich zu bezeichnen its, und welche sofort mit der von den herrn Commissation gutgeheissen geometrischen Granzbeschreibung gegenwärtigem Wertrag wird angehängt werden.

Mrt. 6.

Die Beborben auf beiben Ufern find verpflichtet, die in Gemäsheit ber von ben Ingenieurs beider Staaten, unter Mitwirtung der Bergefesten ber Ufergemeinden vergenommenen Untersuchung der Romenclatur, auf der Rheinfarte eingetragenen Benennungen der Rheininfeln beigubebalten; follet fich eine neue Insel bilben, fo wird die Regierung, welcher fie angehört, der andern Regierung ben dieser Insel bei deselecten Kamen befannt machen.

Urt.

Beibe Regierungen machen fich verbindlich, jebe auf ihrer Geite und auf eine ber eingeführten Canbeadmituftration am meiften entsprechente Ster, fur bie Erhaltung ber fichtbaren Grangeichen Gorge tragen zu laffen, und gwar nach Maadgabe ber unter ihnen übereingetommenen, bem gegen-wärtigen Bertrag angestügten besonbern Convention.

II.

## Soheitegrange.

Bon ber hinlanglich ju bestimmenben Bezeichnung, welche ber Grangberichtigung zwischen bem Ronigreich Frantreich, und bem Großt ber zogthum Baben ju geben ift, um in Zutunft foviel wie möglich jeber Ungewißheit sowohl hinsichtlich ber hoheitst als Eigenthumes granze vorzubeugen, und um auf die thunlichte Beise ben Eigenthus mern ben Genuß zu sichern.

#### 21 r t. 8.

Der Thalweg bes Rheins, welcher bie Grange zwifchen Franfreich und ben tentiden Staaten

bilbet, beftimmt auch in Bufunft bie Dobeitsgrange zwifden Frankreich und bem Grofbergogthum Baben.

#### 2f r t. 0.

Der Thalong bes Rheins ift ber wöberneb bes gewöhnlichen nietrigften Bofferfandes fur bie Thalfchiffindert geeignetefte Weg. 3m Sall bag über gwei Merme bee Fluffes Streit entsteben sollte, so wird berienige ber beiben Merme, welcher im Lauf ber Acht eines eignen Thalmegs bie fortugen fenbe größte Tiefe bat, als ein Mrm bes Dauptibalwegs angefeben. Man nennt Achte bes Thalwegs beigenige Linie felnes Laufes, welche burch die ununterbrochen auf einander folgenben größten befilmmt ift.

#### Mr t. 10.

Der Thalmeg foll jebes Sabr im Monat Deleber nach Abftuß bes Dochgemöffers burch einen Frangoliffen und Babifden Jngenieur " Dffigier unter Jugiebung eines verpflichteten Steuermanns aus febem Glaat unterfucht und beftimmt, auch beifen Lauf durch Pfiche begeichnet werben.

#### Mrt. 11. .

Der auf biefe Art einmal bestimmte Alalweg bilbet bie conventionelle Dobeitegrange gwifchen beiben Staaten, obne Rudficht auf die Beranterungen, die ber wirfliche Thalweg in der Zwifchengeit von einer Untersachung gur antern erleiben fonnte. Die Zollinie barf baber folche unter feinem Borwand aberichreiten.

#### Mrt. 12.

Da ber Thalmeg bes Rheins bie Dobeitsgrange zwifchen Franfreich und bem Großbergogtbum Baben bilbet, fo unterliegt biefe Grange allen Holgen, melde aus ber periobifden Thalmegebeftime mung entfteben, indem fie flets bie Scheibelinie bleibt, bis wohln fich bie Ausübning ber Dobeits rechte beiber Staaten erftredt,

#### M r.t. 13.

Well indeffen burch biefe Beranderungen ber Dobeitsgrangen bie bedeutenden Rachtbeile ent. fieben, bag bas gute Einverftandig ber beiberfeitigen Unterthanen oft geftort und einzelne Gebietest beile einem beständigen, für die Ausübung ber Eigenthumberofte febr laftigen Wechsel ber Staate, verwaltungsert unterworfen würden, fo ist man übereingefommen, bag bas Recht jum Waften, Fichen, Jagen, gum Sammeln bes angeschwemmen Dolges, gum Goldwaschen, so wie alle andere Rubungserchte, in soweit solden nach ben bestehenden Gesten bessenigen Staates gulaffig sind, unter bessen hobeit sich bas Eigenthum befindet, auch jenseits bes Tholmegs bis zu den unveranders ischen Bangrangen der Gemeinten beiber Staaten, ausgesibt werden bursen.

#### 21 r t. 14.

Die gwifchen bem Thalmeg und ber unveranderlichen Eigenthumsgrange ber Bemarfungen ber Ufergemeinden befindlichen Cand und Mafferflächen, ju welcher Zeit solche auch entflanden femrimben, sollen als volles Eigenthum berjenigen Gemeinde geboren und von ibr beseifen werden, beren Bann vom Thalmeg bes Rheins durchichnitten wied. Die Berlandungen, welche fich in Zufunft fewohl an ben Infeln, als an bem Festland bilben tonnten, geboren ber Gemeinde, welche Eigen-

thumerin bes Banns ift, bis an die Grange ibres Banns; berjenige Theil ber Derlandungen, wel. \
der fich uber biefe Grange binaus erftredt, gehort ber angrangenben Gemeinde.

21 r t. 15.

Die Couverains ber beiben Ufer behalten fich das Recht vor, die gur Unterhaltung ber Blug. bauten benotbigten Safchinen von ben Eigenthumern ber Rheininfeln gu begieben.

#### Mr t. 16.

3m Monat October eines jeden Jabres werben fich bie betreffenden Beberden beiber Erasten bas Bergeichnig uter bie Ungab ber Faichinen, Bicofigerten und Pfable einander mitthellen, welche bie Ingenieurs eines jeden Uferes im Fall find, jur Unterhaltung ber Alufbauten ihres Uferes, auf ben Rhotiniteln bauen zu laffen, welche ben Gemeinden bes jenfeitigen Staates angeboren.

#### 21 r f. 17.

Das Dolg, worüber Die Ingenieurs jum Bebuf ber Berfertigung von Saschinen, Bledtgerten und Pfable, verfügen werben, foll im Caufe bes Jahrs von bemjenigen Staat, welcher es verwenbet, berjenigen Gemeinde bezahlt werben, welcher bas Eigenthum gehört. Diefe Dolger durfen nur in Gegenwart ber Borgefesten Diejer Gemeinden und gegen Ausstellung eines Abgablungsicheins weggesübrt werben,

Das Sanen und Aufmachen ber Faichinen, Flechtgerten und Pfable wird von ben Unternehmern ber Flufbanten beforgt, und geschiebt unter ber Aufsicht ber Inseleigenthumer, ber Foribeborbe und Ingenieurs. Die Unternehmer find für alle Frevel und Beschädigungen verantwortlich, welche burch fie, ober burch ibre Arbeiter an bem Eigenthum verübt werben.

Denn bie Flifthauten auf Richjung bes Staats vorgenommen und bas Sauen und Berfertigen ber Biger im Abftreiche verfleigert werden, fo folen die Gemeinben, welchen bie Insen geboren, ju ben Benfteigerungen jugziogen werben, und bei gleichen Geboten bem Borzug baben,

#### Mrt. 18.

Die beiden Regierungen werden über einen gleichsvenigen Tarif übereinsommen, nach welchem bie Falchinen, Sichtgerten und Pfable an die Eigentbundgemeinden ber beiden Ufer von bemjenigen Staat, der folder bedarf, werden bezahlt werden, und zwar nach Maasgabe der bestebenden, durch Sachverftändige jeweils für die Dauer der periodisch vorzunehmenden Thalwegsbestimmung ausgumite teinden Polypreife.

#### 21 r t. 10.

Die Gemeinden beiber Staaten, welche Rheininfeln beffigen, tonnen — obne daß bie Behörden bes Staats, unter beffen Dobeit ibre Inseln liegen, es verweigern burfen — unter Boobachtung ber vorzeschriebenem geftplichen Formalitäten, auf biefen Infeln Dolgsiebe vornehmen, sobald bas Dolg, bemm weichen Dolg, ein Alter von fech 8, bem harten Dolg aber ein Alter von ach Jahren erzeicht bat; bagsgen bleibt es vor Erreichung biefes Alters jum Behuf ber Berwendung zu ben Flugbauten ber Berfügung ber Ingenieurs besjenigen Staats unterftellt, unter beffen Dobeit die Infeln gelegen find.

Sebe Gemeinbe wird ermadtigt, einen Balbauffeber aufjuftellen, welcher für bie Er'altung ibrer unter ber Dobeit bebjenigen Staats gelegenen Balbungen und Cigenthums ju wachen bat, bem fie nicht angebort.

Diese Waldaufseher muffen bie erforberlichen Eigenschaften haben, um von ben Beborben ber, jenigen Regierung, unter beren Dobeit bie ihrer Dut anvertrauten Waldungen und Guter fich befinden, verpflichtet werben gu tonnen.

#### Mrt. 21.

Die benjenigen Eigenthumern gebubrenbe Entichabigung, welche in bem gall find, fur bas all, gemeine Bobl Grundpude jur Anlage von Glubauten abtreten ju muffen, foll nach ben Gefeben besjenigen Staats ausgemitielt werben, unter beffen Dobeit fich birfe Grundflude befinden, welches auch biejenige ber belben Regierungen fenn mag, welche bie Rusbauten vornebmen last,

#### Mrt. 22.

Beibe Regierungen fommen überein, barauf ju machen, bag bie Beborben ber beiberfeitigen Ufer in ber fürgeften Frift und ju gelegener Zeit blejenigen Gluche erlebigen, welche von ben fremben Gemeinben, welche Infeln unter ber Pobeit bes andern Staats besten, sowohl wegen Ber willigung von Polibieben, als wegen Erlaubnif jur Benugung bes Grafes, Ghilfrobes und Weib, gangs, eingereicht werben, vorausgeset, bag bieses zur gehörigen Zeit und in ben vorgeschriebenen Kormen geschiebet.

#### Mrt. 23.

Das bestehende Bollipftem fann die Eigenthumer ber zwischen bem Thalmeg und ber Banngren, ze einer fremben Gemeinde liegenden Grundflude nicht hindern, die Ergeugnisse bieser Erundflude, so wie der in dem Art. 13. dieses Bertrags vorbebaltenen Muhungen und Berechtigungen fret von allen Abgaben ausgusübren, wobei fie fich jedoch immerhin den durch die Zollverordnungen fur nöthig erachteten Maabregeln und Declarationen zu unterzieben baben.

Gegeben in Unferer Refibengstadt Rarldrube ben 29ten November 1827.

# Lubwig.

Vdt. Frhr. v. Berftett.

Muf Befehl Geiner Roniglichen Sobeit. Sagelin.

#### Berorbuuna.

(Die Roften fur die bei ausgebrochenen Epidemien nothwendigen polizeilichen Vorkehrungen betreffend.)

In S. 5. der dieffeitigen Berordnung vom 21ten Februar v. 3. Regierungeblate Rro. V., ift festgesetzt, daß die Kosten, welche durch den Bollaug polizeilicher Maabres geln bei ausgebrochener Blatternfrantheit ermachfen, in der Regel aus der Amtstaffe bestritten werden follen.

Sierher gehoren jevoch nur die Rosten, welche burch Anordnung solcher Maastegeln entstehen, welche nicht blos zur Sicherung-eines einzelnen Kranten oder einer einzelnen Gemeinde, sondern auch zu jener der benachbarten Gemeinden und selbst für einen großern Theil des Landes nothwendig find, also namentlich die durch Sperrung einer gangen Gemeinde erwachsenden Kosten. Benn es sich jedoch um die Sicherheit der Bewohner einzelner Haufer oder der Genossen einzelnen Gemeinde handelt, und zu diesem Ende die ftrenze Ablonderung der Kranten durch Anlegung einer Sperre Dauser und Auftellung besonderer Bachter angeordnet wird, so sind bie Kosten bies für aus der betressenden Ember Gemeindesselle zu bestreiten.

Rudflichtlich bes im gedachten S. 5. erwähnten Straffalls ber Ortsvorgesetten, bes balt es bei ber Berordnung sein Bewenden; wo aber durch erwiesene schulchafte Nachlagigleit eines Privat en die Blattern in ein Ort gedracht, und dadurch eine haus, sperre nothwendig geworden ist, fallen die Sperrkoften auch dem Nachläsigen zur Last.

Bei ber Bermogenstofigfeit eines folden Individuums, treten Die übrigen vorangesichieten Grundfabe in Unwendung.

Dieses wird Erlauterungsweise zur Radricht und Rachachtung bekannt gemacht. Karlerube ben 20ten Rovember 1827.

Minifterium bes Innern. \_ Frbr. von Berdbeim.

Vdt. Rirn.

Befanntmachungen.

(Die auf den 1. Marg 1828. zahlbaren Partiallofe des Anlehens vom Jahr 1820. betreffend.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht, baß bie in ber 7ten Gewinnziehung berausgetommenen, auf 1ten Marz 1828. zahlbaren Partiallovse bes Unlebens vom Jahr 1820. gegen Abzug eines Disconts schon jest babier bezahlt werben. Der Diecont ift, ohne Rudficht, ob die Bahlung naher ober entfernter vom Bers falltermin geschehe, fur alle Gewinnfte auf 1 fr. vom Gulben festgesett.

Die Beliger gezogener Loofe, welchen eine frubere Zahlung erwunfcht ift, werden eingelaben, gegen Abgabe ber Loofe bei unterzeichneter Raffe bas Gelb in Empfang gu nehmen. Ratforuhe ben 3ten December 1827.

Großberzoglich Babifche Amortifatione : Raffe.

### (Stiftungen gu mobithatigen 3mecten.)

Die verstorbene Aebtissin Freifrau von Pfurdt ju Freiburg, hat den dortigen Armen ein Legat von 1189 fl. 41's fr. und bem Rrantenspital baselbit, ebenfalls 543 fl. 24's fr. vermacht, und

ber zu Mannheim verstorbene Abraham Weifen burger, hat der bortigen Urmen, anstalt ein Legat von 50 fl. hinterlaffen, weldes hiermit unter Ertheilung ber Staats; genehmigung zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

# Militair = Dien fina drichten.

Seine Ronigliche Dobeit ber Großbergog baben guabigft geruht.

ben 15ten Rovember d. 3. den bet Derfelben aggregirten Staabstapitain Petermann in Rubeftand ju verfetien;

ben 20ten Rovember ben Copitain Schufnecht jum Dajor, und

ben Sten December ben Staabscapitain v. Jabert jum wirflichen Capitain; ben Premierlieuter nant Arnold jum Staabscapitain, und ben Gecondlieutenant Maper jum Premierlientenant gu befordern.

Ferner im Infanterie : Regiment Grofbergog:

ben 4ten December ben Staabscapitain Commerfatt jum Invaliden . Corps ju verfegen.

## Dienff = Nachrichten.

Seine Roniglide Dobeit ber Großbergog baben gnadigft gerubt, ben bieberigen hofgerichts Rechtspractifanten Beter Dubling ju Raftadt, jum zweiten Affeffor bei dem Landamt Ratibrube,

ben Architectein Ludwig Combte jum Baurevidenten bei bem Rriegeministerium gu ernennen,

bem bieberigen gmetien Lebrer am Babagogium ju Duelad, Ferdinand Gander, Die erlebigte teffe Stelle bafelbit, mit dem unfaligenden Bicariatedienft unter bem Charafter alle Prorector buld, reicht ju übertragen,

# Sach = Register

## jum Ctaate- und Regierunge-Blatt fur bas Sahr 1827.

| 26.                                                                                                                                                               |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                   | Mro. Pag.          |  |
| Ablöfung, der bis jum 11. Juni 1826, angewiefenen Enticoabigungen betreffend<br>Amortifationscaffe, die Buructbegablung auffundbarer Capitalien von der Amortifa- | • VI. 54           |  |
| tionecaffe betreffend                                                                                                                                             | 111, 29            |  |
| - Die Einlofung fammtlicher im Cure fich befindlichen Caffen Obligationen betr.                                                                                   | V. 41              |  |
| - Die Einlofung fammtlider Babifden Rentenfcheine betr                                                                                                            | XVI, 158           |  |
| - Die Gintolung fammelicher im Gurs fich befindlichen Caffen Obligationen - Die Berabfegung bes Binsfuges ober Aufkundigung ber funfprocentigen                   | VIII. 70           |  |
| UmortifationsCaffenice betr                                                                                                                                       | XVIII. 169         |  |
| - Die Aufkundigung fammtlicher babifden Rentenfdeine gu 5 pet, betr Discontirender Amerifationscaffe, Obligationen v. I. 1808 betr.                               | XIX, 179           |  |
| - Die noch im Cure fich befindlichen Grofferzogt. Babifchen Caffen bli.                                                                                           | XXIV. 24t          |  |
| gationen betreffend                                                                                                                                               | XXVII. 258         |  |
| Umterevisoren, beren Befuche um Befolbungejulage betreffenb -                                                                                                     | XXIV. 241          |  |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                         | ,                  |  |
| Brandverficerungeanftalt, ben Musichlag ber Beitrage jur allgemeinen und fepara-                                                                                  |                    |  |
| ten Baben . Babifden Brandverficherungegefellicaft fur b. 3, 1826                                                                                                 | VII, 62            |  |
| Befolbungszulage, Gefuche ber Amtereoiforen um Befoldungszulage betr. — Beherbergung, Die von Fremben betr Dachtgettelbucher.                                     | XXIV. 241          |  |
| Blattern, G. Impfung.                                                                                                                                             |                    |  |
| ·                                                                                                                                                                 |                    |  |
| Chauffiegelb. S. Strafengelb.                                                                                                                                     | ***** 4/2          |  |
| Conferiptionswesen. Die Freitaffung eines und bes einzigen Sohnes betr                                                                                            | XIV. 142           |  |
| - Die Confeription von 1828 betr                                                                                                                                  | XIV. 144           |  |
| - Ersparung bedeutender Roften und zweidmäßigere Beichleunigung ber Confeription, inebesenbere ber Ausbebung betr.                                                | XXV. 243           |  |
| - Die jum Militarbienft untauglich machenten Gebrechen betr                                                                                                       | XXV. 244           |  |
| Curs ber Scheidemungen bes Cantons St. Gallen im Grofherzogthum betreffenb.                                                                                       | AAV, 244           |  |
| D.                                                                                                                                                                |                    |  |
| Dauenberg, G. Gemeinte.                                                                                                                                           |                    |  |
|                                                                                                                                                                   | ( V. 46            |  |
| Decorationen. Sochfte Erlaubnif jur Unnahme frember Orben                                                                                                         | V. 46<br>XXII. 207 |  |
| Defraubationen, G. Unterichteife. Diftertengen. Die Bermatung und Rechnungeertebigung ber fatholifden, firchlichen und weltlichen Lecal . und Difteitefizitungen  | I. 1               |  |
| <b>E.</b> .                                                                                                                                                       |                    |  |
| Entschäbigungen. Die Ublofung ber bis jum 11. Juni 1826 angewiesenen Ent-                                                                                         | VI. 54             |  |
| - Beitfebung ber Entichabigungen fur bie aufgehobenen perfonlichen Leib-                                                                                          | XXIV. 239          |  |
|                                                                                                                                                                   | AR488 V + 237      |  |

| , — и — да                                                                                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                 | Dre. Pag.            |
| Egg. G. Gemeinbe.                                                                                                                               |                      |
| Erbieben. S. Lebenwefen. Execution. Ueber Die Bollftredung ber amtlicen Executionsbefehle in Privat.                                            |                      |
| foulbfachen                                                                                                                                     | XVII. 163            |
| 9 11 11                                                                                                                                         | ,                    |
| ₹.                                                                                                                                              |                      |
| Feuer. Die Bebuhren ber Bor. und Dochicau betreffend                                                                                            | V. 41                |
| Bibeicommiffe, Die Bestätigung bes Fibeicommiffes ber Grafen von Obernborf                                                                      | XX, 184              |
| Forberungsgettel. Die verfpatete Uebergabe von Forderungegerteln ber Sandmers ter und Arbeiter bei ben Großbergogl, Coffen betreffenb -         | XXVI. 249            |
| Forfifrevel, die Musbehnung ber mit ber Brogherzogl, Biffifchen Regierung befte-                                                                |                      |
| benben lebereintunft megen Beftrafung ber Forftfrevel, auch Jagb,                                                                               | 1                    |
| Fischerei und Balbfrevel betreffenb                                                                                                             | XV. 152              |
| Brantreid, Staatsvertrag mit bem Ronigreich Frankreich, wegen Berichtigung ber Rheingrenge und herftellung bes Eigenthums und Besithtantes bin. | `                    |
| fictio ber Rheininseln                                                                                                                          | XXVIII. 263          |
| Freiburg, Errichtung bee Ergbisthume. G. Organifation.                                                                                          |                      |
| - Frequeng ber Univerfitat.                                                                                                                     |                      |
| Bintersemester 1825                                                                                                                             | VI. 55<br>XXVII. 253 |
| Breiplat in bem weiblichen Lehr. und Erziehungeinftitut in Offenburg, G. Offen.                                                                 | AAVII, 255           |
| burg.                                                                                                                                           |                      |
| Frequeng ber Lanbesuniversitate. G. Universitaten.                                                                                              |                      |
| Brobnoteiftung, die gu ben Umtebaufern und Gefangniffe betreffenb -                                                                             | II. 17               |
| <b>G</b> .                                                                                                                                      |                      |
| Gantfachen. Die Bulaffung ber orbentlichen Berufung , fo wie ber Oberberufung                                                                   |                      |
| in Gantfachen betreffend                                                                                                                        | XXV. 247             |
| Bebrechen, Die jum Militarbienft untauglich machen. G. Conscription. Gebubren, ber Reuer, Bor = und Nachichau                                   | V. 41                |
| - ber Rheinschiffahrt und Erhebung berfelben in Altbreifad                                                                                      | 1X. 73               |
| Gefalle, lebenbare. G. Lebenmefen.                                                                                                              | ,                    |
| Bemeinde, die Errichtung ber Gemeinde Binten betreffenb                                                                                         | XVI. 159             |
| - Bereinigung ber Gemeinde Gilfeitain mit ber gur Bogtei Beiligkreug.                                                                           | XXVII, 251           |
| - Die Butheilung ber Gemeinte Jungholg und Egg gur Bogtet Billa.                                                                                | .1A v 11, 23 L       |
| ringen betreffenb                                                                                                                               | XXVII. 252           |
| - Die Butheilung des Sofes Dauenberg jur Gemeinde Eigeltingen betr.                                                                             | XXVII, 252           |
| Berichtesportein, Die Erhebung berfelben in Partbeifaben betreffend -                                                                           | VIII. 65             |
| ф.                                                                                                                                              |                      |
| Sanbelbrechte, jur Runbbarmachung ber nach bem Unbange gum Canbrechte biergu                                                                    |                      |
| geeigneten gerichtlichen Meie und Rechtsgeschafte ber Sanvelsleute, fell                                                                        |                      |
| theils ber Eintrag in ein gu haltenbes effenes Bud, theils bie Be-                                                                              | VIV: 455             |
| Bauptcontributionscaffe, S. Rheinbauamortifationscaffe,                                                                                         | XIX, 175             |
| Beibelburg. Frequeng ber Univerfitat:                                                                                                           |                      |
| Binterfemeiter 1926 -                                                                                                                           | VI. 55               |
| Sommerfemefter 1827                                                                                                                             | XXVII. 254           |
|                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mre. Pag.                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Seffen, bie Ausbehnung ber mit ber Großbergogt. Defieschen Regierung beftebenben Uebereinkunft wegen Beftrafung ber Forftfrevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XV. 152                                           |
| Silfenhain. S. Gemeinbe, Staatsbertrag wegen Beffetung ber gegenseitigen-<br>Joefengollern Gigmaringen, Staatsbertrag wegen Beffetung ber gegenseitigen-<br>Jurisdictionsberthaltnife<br>Solly, Erhebung ber Ein- und Ausgangegolle vom Soly betr. S. Bollwefen.<br>Bolgerportation aus ben Rheininfeln tangs ber frangofischen Grenze betreffenb.<br>S. Bollwefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XXI. 187                                          |
| 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 3                                               |
| Ichenheim, Errichtung einer Relaispoftstation Impfung ber Schutypeden im Größbergogthum betreffend Die bisberigen Becbadtungen und Erfabrungen über bie ichützenden Rraft ber Aufpockenimpfung gegen bie natürlichen Blattern Inftruttion für bie Amgeberquenten. G. Erefution. Innghoff, G. Gemeinbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XII. 105<br>XIX. 79<br>X. 81                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| ℜ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Rameralcanbibaten, Prufung berfelben, S. Prufung. Rapitalien , Zurückszahlung aufkinebarer Kapitalien von ber Umortisationescasse ber, S. Amortisationescapse. Resten, für die bei auszedrochenen Septemien nothwendiger polizeilicher Verkehrungen betreffend. S. Polizeiwesen, Krantheiten, welche Untauglichteit jum Wehrfland begründen. S. Conscriptionswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Legate ju wohlthätigen Zweken. S. Stiftungen. Bepenweien, bie Aldobiscion ber Ursprungtich auf 3 Generationen verliebensmecken, bie Aldobiscion ber Ursprungtich auf 3 Generationen verliebensmecken.  Die Guischabitigung ber Standes auch Grundberten für entzogent lehen barre Gefalle burch Antentenscheine, insbesonderte bie Aldobisciriung und resp, Berliegenschaftung ber nicht auf Rentenscheine insertiber werbenden Utberichtige unter 100 ft. betreffend Erichtigen insertiber werbenden Utberichtigfe unter 100 ft. betreffend Erichtigen ber Berwaltung vermiligte Sundungen, Leiningen, jut Ordnung feiner Berwaltung vermiligte Sundung von 3 Safren betr.  Lecassifistungen, S. Difteitskissungen. | V. 42                                             |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Mebaillenverleibung, S. Berbienstmebaillen. Militarjaden: Die Conscription v. 1828 betr.  — Gerbechen, bie dum Militarbient untauglich machen Mahlhausen, Erbauung einer Kirche fur bie neuerrichtete Gemeinde in Mubshaufen Mungwesen, ben Curs ber Schiebtemungen bes Cantons St. Gallen im Grosber.  Logbum beterffend  — Den Curs ber in : und ausländischen Scheibemenbetr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X1V. 144<br>XXV. 244<br>I. 12<br>I. 1<br>X11. 106 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |

|               | - 1V -                                                                                       |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|               | N.                                                                                           |             |  |
|               |                                                                                              | Dro. Pag.   |  |
| Madtgettel    | buder, bie Beberbergung von Fremben in ben Canborten und bie Gin-                            |             |  |
|               | führung von Nachtgettelbuchern betr                                                          | II, 18      |  |
|               | _                                                                                            |             |  |
|               | D.                                                                                           |             |  |
| Q#            | bie Maniferna eines Musinfates im maiffiffen O.C. und W. C.C                                 | (           |  |
| Offendurg     | bie Begebung eines Freiplates im meiblichen Lehr . und Ergiehungs.                           |             |  |
| Ohmanida      | e, lleberficht uber ben Stand ber im 3. 1826 bei ben Obergerichten                           | XI. 97      |  |
| Dergericht    | verhandelten burgerlichen und peinlichen Rechtsfachen -                                      | ¥ 00        |  |
| Ohmaethah     | efraubation, G. Bollmefen,                                                                   | X. 89       |  |
|               | n, bie Errichtung einer Oberein:tehmerei in Beinheim betr                                    | XIV. 145    |  |
| ~ 18011110111 | Die Begirte ber Rreisoberhebargte im Gee- und Ringigfreis betr                               | XVII. 1 4   |  |
|               | Berfundigung ber pabftlichen Bullen und Errichtung eines Ergbisthums                         | A 111, 1 4  |  |
|               | in Freiburg                                                                                  | XXIII, 211  |  |
| -             | Begrundung bes Ergbifcofflicen Domtavitels in Rreiburg -                                     | XX1V. 240   |  |
| -             | Mufbebung ber Proving : Synagogen und nabere Bestimmung bes Bir-                             |             |  |
|               | fungefreifes und ber Beidaftebehandlung bes isrgelitifchen Oberrathe                         | VIII. 67    |  |
|               | Eintheilung ber israelitifden Gemeinben bes Grofbergogibums in                               | ,           |  |
|               | Rabbinate ober Spnagogenbegirte                                                              | X. 84       |  |
| _             | Die Aufidjung ber fur bas allgemeine Saubstummen . und Arbeits.                              |             |  |
|               | inftitut niebergefeste Immediatcommiffion                                                    | XXVII, 254  |  |
|               | nde. G. Decerationen.                                                                        |             |  |
| Ordensverl    | ibungen. Un ten Oberften Brudener, Dberftlientenant v. Gayling,                              |             |  |
|               | Major v. Solle                                                                               | V. 45       |  |
| _             | an ben Ratferl. Ruffifden Obriften und Blugelabjutanten Baron von                            | ~           |  |
|               | Breebericks, an ben Geb. Sofr. und Dof. Dr. Chelius                                          | _XI. 97     |  |
| _             | an ben Pralaten Bahr, an ben Stadtpfarrer Dr. Rarbach -                                      | X111. 139   |  |
|               | an ben StaabsCapitain Rlofe an ben Konigl, Rrangof. Generallieutenant und Dar von Kranfreich | XX. 185     |  |
| _             | Grafen Guilleminot; an ben frangof. Staatstrath v, Esman.                                    |             |  |
|               | gart; an ben frangof. Oberft v. Trezel; an ben Oberftieutenant                               |             |  |
|               | v. Epailly; bem Abjutanten bes Generallieut, Grafen Guilleminot                              |             |  |
|               | v. Druez; bem Ingenieur en Chef Desfontaines; bem Capi-                                      |             |  |
|               | taine Ingenieur - geographe Iter Claffe Eymard -                                             | XXII. 207   |  |
| -             | an den Geb. Rath Freibr, v. Blittereborf; an ben Freibr, ven                                 | 42.511. 601 |  |
|               | Fahnenberg; an ben Dr. Munden                                                                | XXVII, 259  |  |
|               |                                                                                              | / 22, 50 /  |  |
|               | P.                                                                                           |             |  |
|               | ···                                                                                          |             |  |
|               | bie Errichtung eines Inftitute fur Sochter                                                   | XII. 106    |  |
| Polizeiwefe   | n. Das bei erfolgtem Abfterben freifenter Perfonen ju beobachtenbe Ber-                      |             |  |
|               | fabren betreffend                                                                            | XI. 93      |  |
|               | Die Roften fur bie bei ausgebrechenen Epidemien nothwendigen peli-                           |             |  |
|               | geilichen Bortebrungen betr                                                                  | XXVIII. 269 |  |
|               | Soulbigfeit ber Local . und Privatfliftungen betr                                            | VII. 61     |  |
|               | Errichtung einer Relaispofifation ju Ichenheim. G. Ichenheim,                                |             |  |
| Penlanden,    | ber Canbibaten ber Debicin, Chirurgie und Geburtebulfe betr                                  | XII 106     |  |
| _             | ber Rameralcanbibaten betr                                                                   | XIX, 179    |  |
|               |                                                                                              |             |  |
|               | •                                                                                            |             |  |
|               |                                                                                              |             |  |
|               |                                                                                              |             |  |

.

|                |                        | 1                        |                      |           |          |       |  |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------|-------|--|
|                |                        | v -                      |                      |           |          |       |  |
|                |                        |                          |                      |           | Mre.     | Pag.  |  |
| Privilegiun    |                        | Dachbrud fammtlicher     | Berte Fr. v. Ochi    | Mer an    |          |       |  |
|                | feine Erben .          |                          | -                    | _         | I,       | 2     |  |
|                |                        | Cad fiften Soffapellm    | •                    | _         | J.       |       |  |
| _              |                        | Dittenberger in Beibel   |                      |           | VIII.    |       |  |
| _              |                        | fterbenen Legationerath  | 6 Dr. Lubwig Ern     | t Poffelt |          | 89    |  |
| _              | an ben Maler Rubol     | .,                       |                      | _         | XV.      |       |  |
| <del>-</del> . |                        | flerbenen Pralaten Dr    |                      |           | XVIII.   |       |  |
|                | an die Erben des ver   | fterbenen Cdriftftellere | 3. Ernft Wagner      |           | XXVII.   | ZJZ   |  |
| ,              |                        | , જા.                    | ± '                  |           |          |       |  |
| Rappenau,      |                        | rafengeld auf ber von    | Rappenau nach bem    | Medar     |          | 450   |  |
|                | führenben Strafe       | <u> </u>                 |                      |           | XVI.     |       |  |
|                |                        | ifmafige Unjahl ber (    |                      |           | XVI.     | 157   |  |
| Rechtberter    |                        | spendirten Domägenver    | malter und Obereins  | iehmer    | 37       | 4.5   |  |
|                | Bogel ju Thengen       |                          |                      |           | V.<br>V. |       |  |
| M. 4145. 4.    |                        | fter Ropp gu Beiligeng   |                      |           | ٧.       | 45    |  |
| Rechtelache    |                        | Ctanb ber im 3. 11       |                      |           | · ·      | 89    |  |
|                | Berfahren in burgerl   | elten burgerlichen und   | peintiden Bediblac   | en        |          | 101   |  |
| _              |                        | tes ber Edriftrerfaffun  | . G Gduilinant       | · ·       | A11.     | 101   |  |
| Wheinhau       |                        | Uebermeifung ber 21ct    |                      |           |          |       |  |
| Orgenious.     |                        | Sauptcentributionscoffe  |                      |           | 11       | 18    |  |
| Mheingran      |                        | en mit Franfreid. @      |                      |           |          |       |  |
|                |                        | Frantreid. E. Franti     |                      |           |          |       |  |
| ,              |                        | I und Strafburg betr.    |                      |           | VII.     | 59    |  |
|                |                        | hebung berfelben bei 20  | tbreifach betr.      | _         | 1X.      | 73    |  |
|                |                        | ·                        |                      |           |          |       |  |
| Ctaatsani      | alten, bie Sar . unb C | Sportelfreiheit ber Sta  | atkanftalten unb &   | frunces   | XXVI.    | 248   |  |
|                | er, Beflimmung berfell |                          |                      | .1        |          | 73    |  |
|                |                        | fe ber weltlichen Civilf | aatebiener betr-     |           |          | 141   |  |
| -              |                        | er Staatebiener betr.    | _                    | _         | XXVII.   |       |  |
| @taateid:      |                        | Einberufung tes ftanb    | ifden Husichuffes :: | ır Mrű.   |          |       |  |
|                |                        | ibentilgungscaffe für be |                      | _         | XX.      | 183   |  |
| Staatever      |                        | b Granfreich. G. Frai    |                      |           |          |       |  |
| _              |                        | m Bobengollern Gigma     |                      | jellern.  |          |       |  |
| Stanbeser      |                        |                          | _                    |           | ( XI.    |       |  |
|                |                        |                          |                      |           |          | 184   |  |
| Standesh       | ren, Regulirung ber gi | runbherrlichen und ftan  | besherrlichen Berhal | tniffe    | XV.      | . 149 |  |
|                |                        |                          |                      |           |          | 1     |  |
|                |                        | ,                        |                      |           |          |       |  |

|                                                                                      | Mro. Pag.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stanbifder Ausichuf, Ginberufung beffelben. G. Staatsichulbentilgungscaffe.          |                        |
| Scheidemungen, ben Curs ber Scheidemungen bes Cantons St. Gallen im Groß             | 1                      |
| herzogehum betr. G. Mungwefen.                                                       |                        |
| Schriftverfaffunserecht, Die Mububung Des Ochriftverfaffungerechte in Abminiftrativ. |                        |
| Sachen betr,                                                                         | XI. 95                 |
| - bie Musubung bes Rechts ber Schriftverfaffung in gerichtlichen Gachen              | XXVII. 255             |
| Soullehrerwittmencaffe. G. Bittmencaffe,                                             |                        |
| Schweig, Bollverhaltniffe betr. G. Bollmefen.                                        |                        |
| Stempelpapier, ben Gebrauch bes 3U fr. Stempels ju Bollmachten betr                  | - VIII. 66             |
| Sterbauartal ber Staalsbiener betr. G. Staatsbiener.                                 | 7111. 00               |
| Steuerwesen, das Steuerausschreiben pro 1827 betr                                    | XII. 105               |
| Strafertenntniffe. S. Rechtsertenntniffe.                                            | A11. 105               |
| Strafenbau, ben Strafenbau im Umt Carlbrube und Eppingen betr                        | - I 11                 |
|                                                                                      |                        |
| Strafengelb , Erhebung vom Strafengelb fur Fuhren , Die mit Frucht und Bei           |                        |
| belaben von einem Ort bes Inlandes an einen antern Ort bes Inlan                     |                        |
| des ober Austandes geben                                                             | - XIII. 138            |
| - Erhebung beffelben auf ber Strafenftrede von ber Ludwigsfaline Rap                 |                        |
| penau bis jum Redar                                                                  | - XVI, 158             |
|                                                                                      | ( I. 13                |
| 1 (n) 2-                                                                             | II22<br>III. 52        |
|                                                                                      | VI. 56                 |
|                                                                                      | VII. 63                |
| *                                                                                    | X. 90                  |
|                                                                                      | XI. 97<br>XII. 107     |
|                                                                                      | XIII. 139              |
|                                                                                      | XIV. 145               |
| Stiftungen, wohlthatige                                                              | - XV. 153              |
|                                                                                      | XVI. 159<br>XVII. 165  |
|                                                                                      | XVIII. 172             |
|                                                                                      | X1X, 180               |
|                                                                                      | XX. 184                |
|                                                                                      | XXII, 208<br>XXIV, 241 |
|                                                                                      | XXV. 245               |
|                                                                                      | XXVI. 249              |
|                                                                                      | XXVII. 259             |
| Streitfachen, Berfahren in burgerlichen Streitfachen. G. Rechtsfachen.               |                        |

Streitsachen, Berfahren in burgerlichen Streitsachen. G. Rechtefachen.

Synagogen, die Aufhebung ber Proving nagogen. S. Organisation.

— Die Eintheilung ber ibraelitischen Gemeinden Des Grefherzogthums

Die Eintheilung ber iefraelitifchen Gemeinden des Grafherzogthums in Rabbinats ober Spnagogbezirke. G. Organisation.

| 97                                                  |                 |                      | Mre. Pag.    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
|                                                     | •               |                      |              |
| Sabelle, Ueberficht über ben Stand ber im 3.        |                 | Obergerichten ve     |              |
| handelten burgerlichen und peinlichen               | Rechtsfachen    |                      | - X, 89      |
| u                                                   |                 |                      |              |
| Ueberficht ber Studierenben auf ben ganbesuniver    | fication & 11.  | einer Etäten         |              |
| - Ueber ben Stand ber im 3, 1826 be                 |                 |                      | *            |
| Redteffaden. G. Tabelle.                            | t ben Svergeri  | apten bergunveri     |              |
| Uniformirung, Bestimmung einer neuen Uniform        | für bas Minis   | facilities had Oliva | 6.           |
| berjogl. Saufes und ber auswartigen                 |                 |                      | - VI. 54     |
| G.: Saffana )                                       | angetegengetter |                      |              |
| Univerfitat, Rreiburg                               |                 |                      | - XXVII. 254 |
| J                                                   |                 |                      | J VI. 55     |
|                                                     | _               |                      | 1 XXVII. 253 |
| Unterfchleife. G. Bollmefen.                        | •               |                      |              |
| গ্                                                  | 3.              |                      |              |
| Bermachtniffe. G. Stiftungen,                       |                 |                      |              |
| Berbienstmedaillen . Berleihung : In ben Lehrer &   | ap in Freiburg  | g, bie fleine g      | ol.          |
| bene Berbienftmebaille -                            | _               |                      | - V. 45      |
| - an ben epangel. Schuffehrer Job. 2                | . Gee ju Ged    | fenheim bie goli     | one          |
| Civilverdienftmebaille -                            | _               | _                    | - XIII, 139  |
| - bie Debaillengulage ber Militarinbivi             | duen und Penf   | ionaire betr.        | XIV. 145     |
| - an ben Bagenmeifter Softenbaber in                | Carlorube bie   | filberne Berbien     | ıft.         |
| medaille -                                          | <b>—</b>        | _                    | - XV, 154    |
| - an ben Stabhalter Beller in Thierga               | rten bie Eleine | golbne Berbier       | ıft.         |
| medaille -                                          | _               | _                    | - XVIII. 172 |
| - an ben faibol. Soullehrer Geltgam                 | ju Bildbanb     | bie golbne Gir       |              |
| medaille -                                          | _               | -                    | - XXII, 208  |
| - an ben Rriegetangleibiener Balentin               | Rittinger bie   | filberne Milit       |              |
| verdienstmebaille -                                 |                 | _                    | - XV. 154    |
| · ·                                                 | ß.              |                      |              |
|                                                     | •               |                      |              |
| Bittmentaffe, Ueberficht bes Großherzogl. Altbabife | hen evangel. S  | dullehrer Bittm      | tne          |
| fiscus im 3. 1825 -                                 | -               |                      | ▼ VI. 56     |
| Beinacciebefraubation. E. Bollmefen.                |                 |                      | *            |
|                                                     | 3.              |                      |              |
| Binten. &. Gemeinbe                                 |                 |                      |              |
| Be Imefen, Die Beftrafung ber Beinaccie, und O      | bmaelbebefraube | ation betr.          | - II. 22     |
| - bie Erhebung ber Gin . und Musgan                 |                 |                      | — III. 28    |
| ,,                                                  | 2-9 20101 .50   |                      | ALL, EO      |

|             |                                          | ,                   |               | Mro. P  | ag. |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----|
| Bollmefen , | bie Controllirung ber gollfreien Begenft | anben betr          | . –           | 111.    | 31  |
| -           | Proviforifche Uebereinfunft mit ber @    | dmeigerifden Eibgen | ie ffenfchaft |         |     |
|             | uber bie gegenfeitigen Bell . und Banbe  | leverhaltniffe      | /             | 1V.     | 33  |
| _           | Die Bolgerportation aus ben Rheininfelr  | lange ber frangof.  | Brenge betr.  | v.      | 42  |
| _           | Bollverhaltniffe mit ber Schweig betr.   | -                   | _             | VI.     | 49  |
|             | bas Mufforen ber Redargolle betr         |                     | _             | VII.    | 61  |
|             | Proviforifche Bererdnung bes Ein . und   | Ausgangsjoll Tarifs |               | XIII. 1 | 109 |
| _           | Eingangejell vom Weim betr               | _                   | _             | XVI. 1  | 57  |
| Bugetoften  | ber Bollgarbiften betr                   |                     | _             | VI.     | 53  |

# Namen = Register

jum Staats: und Regierungs. Blatt pro 1827.

| nre,                                 | Pa  | ıg. |                                      | Mro. | Pag. |
|--------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|------|------|
| a,                                   |     |     | Bingner , Stempelpapiervermalter     | 7    | 63   |
| Adermann, Geheimer Referenbair 1     |     | 46  | Bintert , Cameralpract, .            | 16   | 160  |
|                                      |     | 13  | Birnbacher , Obereinnehmer           | 14   |      |
|                                      |     | 23  | Blaple, Rechtepract.                 | 16   | 160  |
|                                      |     | BO  | Blarer, v., Capitain                 | 20   | 185  |
| 21mman, Pfr.                         | 8 1 | 72  | Bleibimhaus , Oberamtmann            | - 4  | 80   |
| Anblav, Grbr. v. Birfed , Legations. |     |     | Bleimann, provif. Obereinnehmer      | 14   | 147  |
|                                      | 5   | 46  | Boblinger, Dichael, Raplan           | 2    | 25   |
| Unfelmino, Dr. Affiftenjargt 1       | 1 1 | 99  |                                      | _    | 72   |
| Menolb, Staabecapitain 2             | 8 2 | 70  | Bohrer , Pfr.                        | 8    |      |
| Urnfperger , Oberjager 1             |     | 47  | Bofeder, Pfr.                        | 1    | 16   |
|                                      |     | 47  | Befo, Pfr.                           | 19   |      |
| 2fal, Forfter                        |     | 42  | - , Poftofficial                     | 20   | 186  |
|                                      |     | 60  | Bouiffon , Bofgerichtsaff for        | 18   | 173  |
| Tantotty Condycoptuos.               |     | 00  | Bornfdein . Jof., Stabtpfr.          | 27   | 26 L |
|                                      |     |     | Brand . Bergwertecaffier             | 10   |      |
| æ.                                   |     |     | Brandt, D., Generalmajor             | 20   | 185  |
| Bacele, Bolbat 2                     | 0 4 | 85  | Brielmaier , Pfr.                    | 19   |      |
|                                      |     | 26  | Braun, v., Dr. Geburtebelfer         | 27   | 260  |
|                                      |     | 64  | - Controlleur                        | 19   | 182  |
|                                      |     | 85  | - , Oberpoftbirectionerath           | 20   | 186  |
|                                      |     | 80  | Brebbedt, Pfr.                       | 11   | 100  |
|                                      |     |     | Bronn , Dr , außerorbentt. Profeffer | 26   | 250  |
|                                      |     | 08  | Brudner , Dbrift                     | 5    |      |
|                                      |     | 46  | Bruberle, Pfr.                       | 19   |      |
|                                      |     | 25  | Bruberhofer , Pfr.                   | 19   |      |
|                                      |     | 64  | Brunner , Canbdirurgats . Affiftent  | 17   |      |
| Rauer, Pfarrcandibat                 |     | 24  | Burg, Dfr.                           | 5    | 48   |
|                                      |     | 47  | Burthardt, Commergienrath            | 6    |      |
|                                      | 4 1 | 47  |                                      | 27   |      |
|                                      | 6 1 | 60  | Buefchle, Pfr.                       |      |      |
| - , Alexander , Raplan               | 2 : | 26  | Buri, Benbelin, Pfr.                 | 27   | 261  |
|                                      | 4 1 | 46  |                                      |      |      |
| , Ingenieurpract, 1                  | 6 1 | 60  | €.                                   |      |      |
| Baurittel , pract. Argt 2            | 7 2 | 60  |                                      |      |      |
|                                      |     | 14  | Calm, v., Stagterath u. Rammerber    | e 27 | 250  |
|                                      |     | 46  | Chaftellain, v., Oberpolizeunfrecter | 9    | 80   |
|                                      |     | 26  | Chelius, Geb. Dofrath                | í    | 14   |
|                                      |     | 60  | Chrift, Rechtspratt.                 | 5    |      |
|                                      |     | 24  |                                      |      |      |
| - , Rittmeifter 2                    |     | 85  | -, Joseph, Rameralpract.             | 16   |      |
|                                      |     |     | Clavel , Bofrath und Oberamtmann     | 14   | 147  |
| Beiffenberg, Ingenieur . 1           |     | 00  | Enefelius,   Pfarreandibat           | 1 2  | 24   |
|                                      |     | 80  |                                      | 17   | 165  |
| Benis, Pfr.                          |     | 81  | Courtin , Bofgerichterath            |      | 14   |
| Befchle, Mois, Pfr. 2                |     | 61  | Ereugbauer , Oberrechnungerath       | 15   | 154  |
| Beg, Dbergerichtsfeeretar 1          | 0 1 | 02  | Clauemann, Pfr.                      | 20   | 186  |

| •                                                          |     |          | g - 1                                          |          |            |  |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------|----------|------------|--|
|                                                            |     |          |                                                |          |            |  |
|                                                            |     | - X      | <b>-</b> − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |          | ′          |  |
|                                                            |     |          | •                                              | 210.     | Pog.       |  |
| D.                                                         |     |          |                                                |          |            |  |
| 90                                                         | ro. | Pag.     | Engeszer , Geb. Rath                           | 18       | 57<br>173  |  |
| Damance , Lecter                                           | 15  | 155      | Eppelen , Amierevifer                          | 10       | 91         |  |
| Davans, D., Rieisrath                                      | 2   | 22       | Ernft , Bfr.<br>Efcbach , Minifterialrath      | 14       | 146        |  |
| Damans, Meldior v., Bofgerichterath                        | 3   | 32       | Ettlinger, Rlaus. Primator, Ites Dit.          |          | 140        |  |
| Dalberg , v., Obriftlieut.                                 | 20  | 185      | glieb bes Oberraths                            | 18       | 173        |  |
| Deger, Felowebel .                                         | 5   | 46       | guite the sections,                            |          |            |  |
| Dern , Forftmeifter                                        | 9   | 80       | ~                                              |          |            |  |
| Demeter , Minifterialrath                                  | 14  | 146      | ₹.                                             |          |            |  |
| Diebold , Ignag , Mffiftengargt                            | 1   | 16       | mar a see Mantagla                             | 28       | 270        |  |
| Dieg , Gecondlieut.                                        | 27  | 259      | Fabert, wirfl. Capitain                        | 8        | 71         |  |
| , Pfr.                                                     | 17  | 165      | Baber , Oberamtmann .                          | U        | / -        |  |
| Dorle, Anton , Raplan -                                    | , 2 | 25       | Faitenftein , Premierlieut, Oberpoligei.       | 9        | 80         |  |
| Dolb, Paul, Rapian                                         | . 5 | 25       | Baller, Pfr.                                   | 10       | 92         |  |
| Done, Pfr.                                                 | 8   | 71<br>57 | Bahrlander , Zaver , Raplan                    | 2        | 25         |  |
| Dorn, Pfr.                                                 | 20  | 185      | Behnenberger, Pfr.                             | 7        | 64         |  |
| Derat, Staabs . Rittmeifter<br>Drais, v., Doerforftmeifter | 20  | 22       | — — , Pfr.                                     | 15       | 155        |  |
| ( Rorftinfpector                                           | ( 2 | 22       | Belber , Amtmann                               | 18       | 173        |  |
|                                                            | 11  | 98       | Berder, v., Pfr.                               | 11       | 99         |  |
| Dreber, Pfr.                                               | 10  | 91       | Bernlod , Umemann                              | 20       | 186        |  |
| Drefter, Sofgartner                                        | 15  | 154      | Binneifen , Oberdirurg                         | 1        | 15         |  |
| - / Ingenieurpract.                                        | 16  | 160      | Bint, Obermunbargt u. Geburtebelfer            | 15       | 155        |  |
| Dubmig, Geb. Rath                                          | .8  | 71       | - , Boptift, Pfr.                              | 27       | 261        |  |
| Durr, Revifer                                              | 17  | 165      | Bifcher , Cameralpract.                        | 16       | 160        |  |
| Duff ier, Geburtehelfer                                    | 15  | 155      | - , Borftrath                                  | 16       | 162        |  |
| Duttle , Rreisrath                                         | 2   | 22       | - , Forftmeifter                               | 16       | 162        |  |
| Duttlinger, Bofr. Mitglieb ber Befet.                      |     |          | — , Pfr.                                       | 27       | 261        |  |
| gebungeCommiffion                                          | 11  | 98       | Blab, Job. Lubm., Dofgerichtsaffiffer          | 1        | 15         |  |
|                                                            |     |          |                                                | 17<br>20 | 165<br>186 |  |
| E.                                                         |     |          | Fleuchaus, Pfr.                                | 1        | 14         |  |
| e,                                                         |     |          | Fel, Premierlieut.                             | 15       | 154        |  |
| m' - n - 1 - 1                                             | -   |          | Fofier, Goldat                                 | 10       | 92         |  |
| Ebel, Amtgrevifor                                          | 7   | 64<br>71 | Frant, Pfr. Frange, pract. Mrgt.               | 2        | -24        |  |
| - / Borfter                                                | 8   |          | Frang, Rarl, Pir.                              | 20       | 186        |  |
| Ebertin, Pfarreandidat                                     | 14  | 148      | Bruch , mirtl. Capitain                        | 27       | 259        |  |
| Eberftein , Salinen Caffier                                | 19  | 180      | Bret , Minifterialrath                         | 1        | 14         |  |
| Edere, Dfr.                                                | 2   | 23       | - , Thada , Amtmann                            | 5        | 47         |  |
| Eprharot, Prorector                                        | 5   | 45       | - , Decan u. Pfr.                              | 20       | 186        |  |
| - , Obereinnehmer                                          | 14  | 147      | Frendoorf, Finangrath                          | 1        | 14         |  |
| Eidrodt , Chriftian , Revierfoifter                        | 2   | 23       | Breitorf, v., Seconblieut.                     | 27       | 251)       |  |
| - , Marimilian , Revierforfter                             | 2   | 23       | Brifd , Dir.                                   | 25       | 510        |  |
| Gifele, Jofeph, Raplan                                     | 2   | 25       | Britich , Stadtpfr.                            | 22       | 210        |  |
| Eifiein, Prof und Oberbibliothetar                         | 22  | 209      | Brit, Dr. Prof. ord.                           | 17       | 165        |  |
| Eifenlohr, Rart, Pfr.                                      | 3   | 32       | Brig, Lubmig, Reditspract.                     | 5        | 48         |  |
| — , Pfr.                                                   | 15  | 155      | Frohlich , Brit , Rechtspract.                 | 16       | 160        |  |
| Elg , Rreisitifiungerevifor                                | 5   | 46       | Broben , v. August, Regementequartier.         |          |            |  |
| Engelberg , Dr. Phoficus                                   | 3   | 35       | meister                                        | 1        |            |  |
| Engier , Pfr.                                              | 3   | 32       | Bulling , Capitain                             | 1        | 14         |  |

|   |                                                                                             | ٠.   | - X  |                                                                             |       |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| , |                                                                                             |      |      |                                                                             | ·     | <b>a</b> t |
|   |                                                                                             | Pro. | Pag. |                                                                             |       | Pag.       |
|   | Frommel, Pfarrcanbibat                                                                      | 2    | 24   | Saif, Forftverfeber                                                         | 15    |            |
|   | Bunte, Baffer : u. Strafenbauinfpettor                                                      | 17   | 165  | Baig, Joseph, Raplan                                                        | 2     |            |
|   |                                                                                             |      |      | Saller , Beidner                                                            | 11    |            |
|   | OS.                                                                                         |      |      | Bammes, Regimentequartiermeifter                                            | 1     |            |
|   | O.L G.f.midadamablam                                                                        | 1    | 15   | Sandmann, Pfr.                                                              | 19    |            |
|   | Sampp , Job., Sofgerichterpebitor                                                           | i    |      | Bartleben , Beb. Regierungerath                                             |       | 162        |
|   | Gaß, Profeffor -, Rechtspract.                                                              |      | 160  | Barbed, Communcevifor                                                       | 9     |            |
|   | -, Medispract.                                                                              | 10   |      | Sausrath, Pfarreanbibat                                                     | 15    |            |
|   | Gaupp, Dr. Phpfifus                                                                         | 10   | 45   | Beefer, Bofgerichistanglift                                                 | 8     |            |
|   | Gapling, v., Doreftieut,<br>Gebharb , Kreisftiftungbrevifor<br>Gemmingen , v., Rammerjunter | 9    | 46   | Bebbaus, Kangleirath . Majer                                                | 18    |            |
|   | Gebhard , Mretsftiftungerebilor                                                             |      | 98   |                                                                             | 15    |            |
|   | Gemmingen , v., Fammerjunter                                                                | 11   | 90   | Beinrich , Friedrich , Rathecenfulent                                       | 11    |            |
|   |                                                                                             | 5    |      | Belbing, Cammeralpract.                                                     | 16    |            |
|   | Gerfter, Pfr.<br>Gerber, Oberamtmann                                                        | .0   | 58   | Bemmen , Chriftian , Raplan                                                 | 2     |            |
|   | Gerber, Dberamtmann                                                                         | 17   | 165  | Bennhofer, Dfr.                                                             | 10    | 92         |
|   | Germig, Dbermunbargt u. Geburtehelfer                                                       | 15   | 155  | Benninger, Obereinnehmereiverwefer                                          | 14    |            |
|   |                                                                                             | 2    |      | Bengler , erfter Beamte                                                     | 14    | 147        |
|   | Glafer, Pfr.                                                                                | 27   |      | Berr , Frang , pract. Mrgt                                                  | 2     | 24         |
|   | Goter, grit. Gobie, pratt. Urge Goler, Frbr. v., Major -, Rebr. Sarl v., Mfestor            | 8    |      | Bermanus, Raimund, Raplan                                                   | 2     | 26         |
|   | Gobie, pratt. Mrgt                                                                          | 2    |      | Berr , Staabschirurg.                                                       | 5     | 47         |
|   | Goler, Frhr. v., Major                                                                      |      | 259  | Bettid, Pfr.                                                                | 24    | 242        |
|   |                                                                                             |      | 180  | Birn, Ignag, Rapian                                                         | 2     | 26.        |
|   | - , Febr. v., Geconditeut.                                                                  | 27   |      | Birid , Regiftrator                                                         | 14    | 146        |
|   | Bottichalt, Pfr.                                                                            | 13   |      | Dirich , Registrator Dif, Amtmann                                           | 14    | 147        |
|   | Grafmuller, Jofeph, Raplan                                                                  | 2    |      | DiBig, Rerbinand , Pfr.                                                     | 11    | 990        |
|   | Grafmuller, Jofeph, Raplan.<br>Greiner , Amtsaffeffer                                       | 16   | 162  | Dig, Amtmann Digig, Ferdinand , Pfr                                         | 16    | 161        |
|   | Grether . Obermunbarit u. Geburichelfer                                                     | 15   | 155  | Solglin, Univerfliateamtmanm<br>Soffmann, Binangrath<br>Soffinger, Gectetar | 10    | 91         |
|   | Grettler, Premierlieut.<br>Grafer, Johann, Raplan<br>Griebaber, Prefeffor                   | 20   | 186  | Beffmann , Ringnirath                                                       | 1     | 14         |
|   | Grafer, Johann, Raplan                                                                      | 2    | 26   | Soffinger, Cectetar                                                         | 1     | 15         |
|   | Grieshaber , Prefeffor                                                                      | 1    | 15   | - Dfarrcaudibat                                                             | 15    | 155        |
|   | Groes, Emil, Rechtspract,                                                                   | 10   | 100  | Sof. Ingenieurpract.                                                        | 16    | 160        |
|   | Groes, Emil, Rechtspract,<br>-, Frit, Secretan                                              | 24   | 242  | Salle . n Maior                                                             | 5     | 45         |
|   | Graha Mir                                                                                   |      | 108  | Solging , v., Minifterialaffeffor                                           | 25    | 246        |
|   | Gubelmann, Pfr.                                                                             | 2    |      | Sanninger Mfr.                                                              | 24    |            |
|   | Bunther , Pfr.                                                                              | 6    | 58   | Borabam, v., Dbriftlieut.                                                   |       | 185        |
|   | Gulat, v., Miniflerialrath                                                                  | 8    |      | - n Geconditeut                                                             | 27    |            |
|   | Bugmann, Geg. Betetetar                                                                     | 1    | 14   | - , v., Seconditeut, Soper, Domanenverwalter                                |       | 160        |
|   | Guget, Dr, außerordentl, Prefeffor                                                          | 20   | 250  | Subid, Arditeft                                                             | 12    |            |
|   |                                                                                             |      |      | Suber, Solbat                                                               |       | 154        |
|   | <b>5</b> .                                                                                  |      |      | Sugle , Oberwundargt u. Geburtehelf                                         | er 15 | 155        |
|   | Saag, Pfarrcanbibat                                                                         | 15   | 155  | Summel, Pfr.                                                                | 14    | 118        |
|   | Saas, Joseph, Raplam                                                                        | 2    | 26   | Summer & Mir                                                                |       |            |
|   | Daberle . Wfr .                                                                             | 27   | 261  | Ìī.                                                                         |       |            |
|   | Saberlin , Minifterialrath Dr.                                                              | 11   | 100  | J.                                                                          |       |            |
|   | Safalin . Hmemann                                                                           | 48   | 172  | Wadle . Bonifar. Canlant                                                    | 2     | 26         |
|   | Sagelin , Minifterialfecretan .                                                             | 5    | 46   | Jager , Rafernenvermalter                                                   | ` 6   | . 57       |
|   | Saflein , Pfr                                                                               | 16   |      |                                                                             | 173   | 139        |
|   | Suberftrob, Jofepha Raplam                                                                  | 2    | 26   | Jorger, Gergeant                                                            |       | 154        |
|   | Quif, Gorften                                                                               |      | 155  | Jugler , Borften                                                            | 24    | 242        |
|   | San Who Charles                                                                             | -    | 200  |                                                                             |       |            |
|   |                                                                                             |      |      | 2)***                                                                       |       |            |

| * *                                     | Nro. | Pag. |                                                                                 | Mre. | Pag. |
|-----------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>s.</b>                               |      |      | Rreglinger, Mffeffor                                                            | 20   | 186  |
|                                         |      |      | Rrep, Decan                                                                     | 2    | 26   |
| Rarder, & Sauptlehrer<br>Profeffor      | ( 5  | 48   | Rreuger, Beb. Rath                                                              | 1    | 14   |
| Marcher,   Profeffor                    | 25   | 246  | - , Bunbargt u. Geburtebelfer                                                   | 27   | 260  |
| Rarder, Martin, Pfr.                    | 18   | 174  | Griss m Musmiarlians                                                            | 4    | 14   |
| Raet , Pfr.                             | 12   | 108  | . Joseph , Physicus<br>Rrutina , Forfter<br>Kublenthal , Pfr.                   | 5    | 27   |
| Raifer, Steuerrevifor                   | 14   | 147  | Rrutina , Forfter                                                               | 14   | 147  |
| Ralenberg , v., Obrift u. Commanbeur    |      | 185  | Rublenthal , Pfr.                                                               | 11   |      |
| Ramm, & pract, Argt Uffiftengargt       | 5.   | 25   | - , Cameralpract,                                                               | 16   | 160  |
| Miffeftenjargt                          | 18   | 173  | Rugwieber, Minifterial Gecretar<br>Rubn, Frang Joseph, Raplan<br>Rupferer, Pfr. | 5    | 46   |
| Rammerer , Bofgerichterath              | 18   | 172  | Rubn , Frang Jofeph , Raplan                                                    | 2    | 26   |
| Rapferee , Apothefer                    | 14   | 148  | Rupferer, Pfr.                                                                  | 19   |      |
| - , Dr. Obermunbargt und Ges            | 1    |      | Rupferidmidt , Dfr.                                                             | 7    | 64   |
| burtehelfer                             | 15   | 155  | Ruri, Jofeph, Raplan                                                            | 2    | 26   |
| Rarbach , Stadtpfr.                     | 13   | 139  | Rufel, Dr. Affiftengargt                                                        | 1    | 16   |
| Rarg , Pfr.                             | 16   | 161  |                                                                                 |      |      |
| Ras, Pfe.                               | 17   | 165  | 6.                                                                              |      |      |
| Ragenberger, Rreibregiftrator           | 1    | 15   | e.                                                                              |      |      |
| Rabenberger. Rreibregiftrator           | 14   | 148  | Camine , Stallmeifter                                                           | 25   | 246  |
| Reller . Oberamtmann                    | 9    | 80   | Cana . Budthausvermalter                                                        | 1    | 15   |
| - , Forftmeifter                        | 9    | 80   | — , Pfr.                                                                        | 1    | 16   |
| Relm , Pfr.                             | 11   | 100  | — , Amtmann                                                                     | 14   | 147  |
| Rerter , Bicar                          | 16   | 161  | - , Univerfiratfamtmann                                                         | 18   | 173  |
| Refler, Minifterialregiftrator          | 16   | 162  | Reheat Mfarrcanhihat                                                            | 2    | 24   |
| Retterer , Dbfifus                      | 1    | 15   | Leberie, Carl, Apothefer                                                        |      | 16   |
| Rettner , v. , Legationsfecretar        | 5    | 46   | - , Amtmann                                                                     | 26   | 250  |
| Riengler , Pfr.                         | 11   | 100  | Beiningen , Graf v., Rechtspratt.                                               | 5    | 48   |
| Riefer , Pfr.                           | 19   | 181  | Leiner , Mpotheter                                                              | 11   | 99   |
| Silly, Job. Baptift, Umterevifor        | 1    | 15   | Leiblein , Amtmann                                                              | 17   | 165  |
| Rinmacher , Pfr.                        | 24   | 242  | Beichtlen , Borfter                                                             | 24   | 242  |
| Rirchenbauer, Beh. Cabinete Cangleibien | 11 5 | 48   | Lembte, Baurevident                                                             | 28   | 270  |
| Rirn , Minifterialfecretar              | 4    | 14   | Lemaitre, v., Rittmeifter -                                                     | 20   | 185  |
| Rirfcbaum , Oberrevifor                 | 5    | 46   | Leimbach , Apotheter                                                            | 27   |      |
| Rlausmann , Amterevifor                 | 7    | 64   | Leng, Pfr.                                                                      | 2    | 24   |
| - , Leonbard, Raplan                    | 2    | 26   | Peo . Umterepifor                                                               | 10   | 91   |
| Rlein, Sauptmann                        | 15   | 154  | Leo, Amedrevifor<br>Leoprechting, v., Mafor<br>Leoper, Pfr.                     | 1    |      |
| Rleifer , Pfr.                          | 10   | 92   | Lepper , Pfr.                                                                   | 10   | 91   |
| Rleinhans, Frang, Raplan                | 2    | 26   | Leudfenring , Pfarrcanbibat                                                     |      |      |
| Rled , v., Capitain                     | 20   | 185  | Lichtenauer , Apothefer                                                         | 19   | 181  |
| Rlofe , Staabscapitain                  | 20   | 185  | Dfr                                                                             | 10   |      |
| Rnobel , Pfr.                           | 15   | 155  |                                                                                 | 1    | 14   |
| Rod , Galinencaffier                    | 15   | 151  | Liebler . Beneficiat                                                            |      | 100  |
| Robel , Bremterlieut.                   | 1    | 14   | Lilgenau . p., Major                                                            | 1    |      |
| Roberlein , Dr. Phyfitus                | 5    | 47   | Lindauer , Abvocat                                                              | 8    |      |
| Robler , Rarl ; Rorfter                 | 1    | 14   | Litidan , Sofgerichteaffeffor                                                   |      |      |
| Robnie, Revifor                         | 20   | 186  | Loffel , Renterforfter                                                          | 2    |      |
| Relb, Bhil, Jofeph, Raplan              | 2    | 26   | Coffier , Bundargt                                                              | 15   |      |
| Rrafft, Secondlieut.                    | ī    | 14   |                                                                                 | 13   | 140  |
| Rraus, Bfarrcanbibat                    | 2    | 24   | Ludwig, Upotheter                                                               | 27   | 260  |
|                                         | -    |      |                                                                                 |      |      |

| 97. S                                                                                              | Zre.     | Dag.  | Mrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dag. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maier , Premierlieut.                                                                              | 28       | 270   | Munbing , Phofifus 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98   |
| - , Binangraib                                                                                     | 1        | 14    | Mutter, Dfr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57   |
|                                                                                                    | 2        | 24    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| - , Umand, & Bundargt                                                                              | 15       | 155   | n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Beburtebelfer !                                                                                    | 27       | 260   | , 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| - , Rarl, Obermunbargt und Ge-                                                                     | -        |       | Manela Mentdolleller 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162  |
| burte belfer                                                                                       | 15       | 155   | Draffere ! ermeenilelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| - , Rechtspract,                                                                                   | 16       | 160   | Stricture, Minerality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| - , Mattha                                                                                         |          |       | Stellinger / Mountaings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| - , Jofeph Raplan                                                                                  | 2        | 26    | Meumann, Umtmann 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Maper, Spivefter                                                                                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Mans, Dfr.                                                                                         | 5        | 48    | Ω,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Martin , Frang , Pfr.                                                                              | 8        | 72    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - , 30b. Pk.                                                                                       | 16       | 161   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146  |
| - , Amtmann                                                                                        | 25       | 2+6   | Octalo , Oberamtmann 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Mary , Dufitbirector                                                                               | 11       | 98    | Ded sie, Upotheter 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261  |
| Matthes, Obereinnehmer                                                                             | 14       | 147   | . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Maurer, Profeffer                                                                                  | 5        | 47    | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Maucher, Pfr.                                                                                      | 6        |       | 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Meermarth, Revifor                                                                                 | 1        |       | Pagler, Rarl Frieb., Sofgerichterpebitor 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15   |
| Meißburger , Pfr.                                                                                  | 16       | 161   | Paggi , Dechant u. Stabtpfr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Menginger , Kreistath                                                                              | 14       | 146   | Deder, Bofgerichtsrath 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                    | 19       | 181   | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Definer , Raplaneiverwefer                                                                         | 14       |       | petermann , Ctaabscapitain 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                    | 14       |       | Beter, Umtmann . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Meiger, Diacenus                                                                                   | 27       |       | Perathoner , Pfr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91   |
| — , Pfr.                                                                                           | 2        |       | Pfifter , Pfr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25   |
| - , Bunbargt und Geburtebelfer                                                                     |          |       | Poffelt, Buchfalter 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63   |
| Midtel, Pfr.                                                                                       | 5        |       | Preen , v., Seconblieut, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259  |
| Mietinger, Unt. Fried., Apotheter                                                                  | 1        |       | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Mitell , Kangleifecretar                                                                           | . 5      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Mittermaier & Beb. Rath Mitgl. b. Befeggeb. Ecm.                                                   | <i>!</i> | 14    | . R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Wiligi. o, Weleggeb, 2cm.                                                                          | 111      | 98    | On the Original of the Control of th |      |
| Motter, Couare, Popitrus                                                                           | 1        |       | Red, v., Capitain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Molitor, Ebuarb, Phyfifus<br>Mol, Minifterialregiftrator<br>Mone, Profesor. Zuguft, Geichnungelehr | 22       |       | Rees , pratt, Arge 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260  |
| Mone, Prejeffer                                                                                    | ZZ       |       | Reid mann , Benebift } Raplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 26 |
|                                                                                                    |          |       | Rein , Mfr 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100  |
| Muller , p., Ranglift                                                                              | 22       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                    | Ē        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - , Frang, Sauptlehrer                                                                             |          |       | - Citi, 14, 14, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| - , Carl Theodor, Rechtspract.                                                                     | 11       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - , Micelaus , Obergerichtsabreca                                                                  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - , Erudpert, Dir.                                                                                 | 10       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146  |
| - , Lindyste, ppr.                                                                                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - , Frang Lubm., Decan u. Pfr.                                                                     | , 0      | 0 185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - ; v., Staabscapitain                                                                             | 28       |       | Rieger , Pfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Dubihaufe , Aporbeter                                                                              | 14       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Magitanie / Arbititer                                                                              | 1,       | 4 170 | Aprelierer   Same and Ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

|                                               |      |      |                                                                                                                             |      | -    |  |
|-----------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                               | Mro. | Pag. | •                                                                                                                           | Mrc. | Pag. |  |
| Riefterer , Joh. Bapt. } Raplan               |      | ۰,   | Comibt , Forffer , Uffeffor , Guttenverwalter                                                                               | 8    | 71   |  |
| Riggler , Amtmann                             | 2    | 26   | - , Mifeffer                                                                                                                | 14   | 147  |  |
| Riggler , Amtmann<br>Rint , Bilb., Pfr.       | 18   | 173  | - , Suttenverwalter                                                                                                         | 15   | 154  |  |
| Rint, Bilh., Pfr.                             | 11   | 99   | - , Wundarit                                                                                                                | 15   | 155  |  |
| Ripamonti , 6 , Minifterlat Regiftrator       | - 5  | 46   | - , Georg, Cameralpract.                                                                                                    | 16   | 160  |  |
| Ritter, Igna Pfr.                             | 6    | 58   | - , Domanenvermalter                                                                                                        | 19   | 181  |  |
| Mittinger , Rriegstangleibiener               | . 15 | 154  |                                                                                                                             | 18   |      |  |
| Rober , v., Premierlieut.                     | 1.   | 13   | - , Job. Pet., Pfr.<br>Schnaibel , Erpebitor<br>Schneibel , Pfr.                                                            | 2    |      |  |
|                                               | 5    | 46   | Coneibel , Pfr.                                                                                                             | 13   | 140  |  |
| Romer , Minifterialfecretar                   | 5    | 46   | Schneiber , Rrang, Controlleur                                                                                              | 24   | 241  |  |
| Roll, Generalregiftrator .                    | 16   | 162  | , Anten , Rechtspract.                                                                                                      | 5    | 48   |  |
| Roller , Dr. Uffiftengargt                    | 1    | 16   | Scholler , Pfarrcandibat<br>Ochreiber , Gecondlieut,                                                                        | 15   | 155  |  |
| Roman , Cameralpract.                         | 16   | 160  |                                                                                                                             | 15   | 154  |  |
| Rombad, Carl, Raplan                          | 2    | 26   |                                                                                                                             | 9    | 80   |  |
| Mombach, Carl, Raplan<br>Rotberg, v., Forfter | 14   | 147  | - , Fried., Apotheter                                                                                                       | 15   | 155  |  |
| Story, pir.                                   | 25   | 246  | - , Mbelph, Redispract.                                                                                                     | 16   | 160  |  |
| Rothermel , Rechtspract.                      | 16   | 160  | Soupmann, Pfr.                                                                                                              | 10   | 92   |  |
| Rubolf , Rechtspract.                         | 16   | 160  | Odurmaier', Geburtehelfer                                                                                                   | 27   | 260  |  |
| Rube , Brbr. v., Legationsfecretar            | 5    | 46   | Soulnedt, Major                                                                                                             | 28   | 270  |  |
| Ruf, Premierlieut.<br>Rummer, Beichner        | 15   | 154  | Schumacher , Oberpolizeiinspector                                                                                           | 11   | , 98 |  |
| Rummer, Beidner                               |      | - 64 |                                                                                                                             | 19   | 181  |  |
| Ruth, Rechtspract.                            | 16   | 160  |                                                                                                                             |      | 46   |  |
| Rutidmann, Unton, Raplan                      | 2    | 26   | - , Dberpollgeiinfpector                                                                                                    | 5    | 57   |  |
| Ruppert, Secondlieut.                         | 27   | 259  |                                                                                                                             | 20   | 186  |  |
|                                               |      |      | Schwammlein , Jofenb , Raplan .                                                                                             | 2    | 26   |  |
| ø.                                            |      |      | Condrer, Dr. Obermundarge und Ge                                                                                            |      |      |  |
|                                               |      |      | burtebelfer                                                                                                                 | 15   | 155  |  |
| Canber , Prorector                            | 23   | 270  | Scolari , Dr. Geburtshelfer                                                                                                 | 27   | 260  |  |
| - , Minifterialfecretar                       | 14   | 146  | Sedler, Dir.                                                                                                                | 13   | 140  |  |
| Sartori, Dr. Phyfitus                         | 17   | 165  | Cee, Soullehrer                                                                                                             | 13   | 139  |  |
| - , Abam , Rapfan                             | 2    | 26   | Cegin , Dr. Dbermunbargt und Ge.                                                                                            |      |      |  |
| Saur, Bofgerichterath                         | 5    | 46   | burtebelfer Seit, Raplan                                                                                                    | 15   | 155  |  |
| Saur, Sofgerichterath Schaaf, Stabtbirector   | 14   | 146  | Seit, Raplan                                                                                                                | 13   | 140  |  |
| Schablerie, Joseph , Raplan                   | 2    | 26   | Beifried, v , Beb. Bofrath                                                                                                  | 17   | 165  |  |
| Schaible, Michael , Raptan                    | 2    | 26   | Seis, Derwundargt u. Geburtehelfer                                                                                          | 12   | 24   |  |
| Chauferbuht , Pfr.                            | 24   | 242  | Seib, Pfr.                                                                                                                  | 115  | 155  |  |
| Odeef, Amtmann                                | 25   | 216  | Gelb, Pfr., Bremierlieut. Setbeneck, v., Premierlieut. Sensburg, Decan u. Stadtpfr. , v., Staatbrath Siegel, Staabbcapitain | 10   | 92   |  |
| Scheffold , Jojepb , Raplan                   | 2    | 26   | Bandhura Deren un Banbenfer                                                                                                 | 20   | 185  |  |
| Schent, Ludwig , Fabritvermalter              | 6    | 57   | Censouty, Detan u. Stagepir.                                                                                                | *0   | 72   |  |
| Schentel , pract. Mrgt                        | 27   | 260  | Siegel, Staabscapitain                                                                                                      | 18   | 172  |  |
| Shilling , 3of., pract, Mrgt                  | 15   | 155  | Gienert Domannermalter                                                                                                      | 5    | 47   |  |
| , Mleganber, pract. Mrgt                      | 15   | 155  | Cievert, Domanenverwalter , Pfarrcandidat                                                                                   | 15   | 155  |  |
| , v., Gecondlieut.                            | 27   | 259  | Commeriche , proft Mrit                                                                                                     | 27   | 260  |  |
| Schinginger, Dr. Geift, Rath u. Dref.         | 26   | 250  | Commeridu , pratt. Argt                                                                                                     | 28   | 270  |  |
| Odlatter , Pfr.                               | 12   | 108  | Specht, Pfr.                                                                                                                | 6    | 57   |  |
| Schmeiffer, Drafett u. Cebren                 | 1    | 15   |                                                                                                                             |      |      |  |
| Sommitt , Revifionfacteffift.                 | 5    | 46   | - , Gr, D., Oberforftrath,                                                                                                  | 25   | 246  |  |

| * **                                  |      |      |                                         |     |      |
|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|-----|------|
|                                       | Mro. | Pag. | ກາ                                      | ro. | Pag. |
| Sprengel , Ingenieurpract.            | 16   | 160  | u.                                      |     |      |
| Springer , Premierlieut.              | 1.   | 14   |                                         |     |      |
| Gr. Julien , v., Premierlieut.        | 15   | 154  | Uiblein, Rechtspract.                   | 16  | 160  |
| Start, 3cf   Draft. Mrgt . Beburteb.  | 1 2  | 24   | Ulmer, Tfr.                             | 1   | 16   |
| Dermundargt u. Beburteb.              | 15   | 155  |                                         | 14  | 145  |
| Stang , Pfr.                          | . 8  | 72   |                                         | 14  | 147  |
| Stebel , Pfr.                         | 11   | 99   |                                         | 2   | 26   |
| Stehle , Umtmann                      | 5    | 47   | training fer, Grang                     | -   | 20   |
| Stein , Pfr.                          | 2    | 25   |                                         |     |      |
| Cteinam, Pfr.                         | 8    | 72   | v.                                      |     |      |
| Stengel , v., Borfter                 | 1    | 15   |                                         |     |      |
| Stodborn, v., Rechtspract.            | 5    | 48   | Bierneifel, Jof., Pfr.                  | 1   | 16   |
| Ctolgel , Oberpoligeiinfpecter        | 6    | 57   |                                         | 18  | 173  |
| Ctodlern , v., Dberpoftpirectionerath | 20   | 186  |                                         | 19  | 181  |
| Stodbaufen , Dfr.                     | 18   | 174  | Signatury ple                           | IJ  | 101  |
| Ciort, Dfr.                           | 15   | 155  |                                         |     |      |
| - , Oberpoligeiinspector              | 20   | 185  | 23.                                     |     |      |
| Straubhaar, Ctaabe . Bunb . unb       |      | 103  |                                         |     |      |
| Bebarat                               | 18   | 173  | Baag, Pfarrcanbibat                     | 2   | 24   |
| Streble, Lubm., Binangminift. Secret. |      | 100. | Banter, v., Geburtebelfer und Ober.     |     |      |
| Streider, Redtepract.                 | 16   | 160  |                                         | 15  | 155  |
|                                       | 14   | 147  | Bachs, Dberpoligeiinfpecter             | 6   | 57   |
| Strider , Forfter Oterrevifor         | 5    | 46   |                                         | 2   | 23   |
| Etrob , Revifionsacceff ft            | 5    | 46   |                                         | 10  | 91   |
|                                       | 6    | 57   | - , Pfarrcanbibat                       | 15  | 155  |
| Stuamann, Pfr.                        | 5    |      | Balbfird, Clemens, Graf v., Rammerjunt. |     | 22   |
| Supfle, Professor                     | 2    | 47   | - , Dar, Graf, v., Rechtspract.         | 5   | 48   |
| Sulger , Anton , Raplan               | 2    | 26   | Balter, Pfr.                            | 2   | 26   |
| Studert, Pfarreandibat                |      | 24   | - Dinothefer                            | 15  | 155  |
| Etrittmatter , Dir.                   | 10   | 92   |                                         | 14  | 147  |
|                                       |      |      |                                         | 20  | 186  |
|                                       |      |      |                                         | 24  | 242  |
| <b>2.</b>                             |      |      | Barth, Chrifteph, Raplan                | 2   | 26   |
|                                       |      |      | Beber, Minifterialrath                  | 8   | 71   |
| · Stadedmart                          | 15   | 43   |                                         | 14  | 148  |
| Leuffel, v.   Rechtspract.            | 114  | 146  | Behniger, Pfr.                          | 2   | 23   |
| Charlet " Mammerjuntet                | 20   | 185  | Beiler, v., Oberhofgerichterath, Mitgl. | -   | 23   |
| Theobald , v., Premierlieut.          | 1    | 14   |                                         | 11  | 98   |
| Thibaut, Beb. Rath                    | 5    | 48   |                                         | 10  | 91   |
| Thiergartner , Dechtspract.           | 18   | 172  |                                         | 18  | 174  |
| Thile, Defgerichterath                |      |      |                                         |     |      |
| Thoman , pract. Argt.                 | .2   | 24   | - , Professer                           | 22  | 210  |
| Thoma , Upotheter                     | 14   | 148  |                                         | 27  | 260  |
| Thurner, Raplan                       | 1/4  | 148  | Welfer, Prorector                       | 5   | 46   |
| Liebemann, Cecenblieut.               | 27   | 259  | Wengler, Amterevifor                    | 5   | 47   |
| - , Geb.Rath                          | 1    | 14   |                                         | 10  |      |
| Eraub, Iltes Mitgl. bes Oberrathe     | 18   | 173  | Bert, Ditelaus                          | 2   | 26   |
| Eroffter, Geometer                    | 14   | 148  |                                         | 27  |      |
| Erol, Min:ferialrevifor               | 5    | 46   |                                         | 5   | 48   |
| Zubeuf, v., Rechtspract.              | 5    | 48   | Wetterer, Pfr.                          | 19  | 182  |
|                                       |      |      |                                         |     |      |

| Wisigert, Bicar Wisigert, Wiscar Wisigert, Wiscar Wisigert, Wiscar Wisigert, Deerwundtarzt und Ge.  27 260 Wisigt, pract. Urzt Wisigt, Pfr. 5 48 Abringer, pract. Urzt Wisigt, Pfr. 5 5 48 Abringer, pract. Urzt Wisigt, Pfr. 5 6 57 Anna, Pfr. 5 15 155 Wisigth, Pofferichtseath 7 6 4 Aryber, Gef. Oefeand December 14 148 Wisifiard, Decemblicut. 27 257 Wisifiard, Cecemblicut. 28 Wisigteffin, Collector 15 154 Wisifiard, Collector 15 154 Wisifiard, Collector 15 154 Wisifiard, Collector 29 Abring, Pfr. 20 186 Wisigt, Pfr. 20 20  186 Wisigt, Pfr. 20 20  20 21  21 22  22 24  23 24  24 24 24  25 Wisieffiber, Oefeand Practurator 27 260  28 Abringer, pract. Urzt 2 2 4  24 24  25 Wisieffiber, Oefeand Practurator 20 186  20 21  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 25  20 |   |                                    |      |      |                          |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|------|------|--------------------------|------|------|--|
| Bibmain   Mitgl.   Derforkcommic.   24   242   —   , Kart, Pfr.   5   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                    | Mro. | Pag. |                          | Mre. | Pag. |  |
| Bisienbri, Hoftomänentammerferetet   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | - / Kinangrath                     | . 1  | 14   | Bolf, Rarl, Pfr.         | 1    |      |  |
| Bisienbri, Hoftomänentammerferetet   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Bibmann , Direi h Oberforffcommif. | 24   | 242  | - , Rari, Dfr.           | - 5  |      |  |
| Wijedmer, Pfr. 10 92 Waft, Oberwundbarzt u. Geburtshiffer 15 155 Wiggenfaufer, Oberwundbarzt und Gerwendbarzt und Gerwendbarz |   | Wiefanht. Bathamananfammerferretar |      |      | - , Becretar             | 11   | 98   |  |
| Wissert, Nicar 13 140 Würth, Amtsossesser 20 186 Wüsgenhäuser, Oberwundtarzt und Ger Wüsgenhäuser, Oberwundtarzt und Ger Wüsgenhäuser, Oberwundtarzt und Ger Wüsgel, pract. Arzt Wüsgel, Pre. 5 48 Aghringer, pract. Arzt Zer Annta, Offe. Annta, Offe. Annta, Offe. Baischef, Amtmann 14 147 Wisgelard, Geconditust. Wisgel, Pre. 269 Wisself, Pre. 260 Wisself, Pre. 306 Wisself, Pr | 4 |                                    |      |      |                          | 15   | 155  |  |
| Biggenfhaufer, Oberwundtarzt und Ge.  Burtsbesser  Burtsbesser  Bigel, pract. Arzt  Birt, Pfr.  Birth, Pfr.  Bisther, Procendieut,  Bistherb, Cecnolieut,  Bistherb, Cecnolieut,  Bistherb, Babbinatscandidat  Bistherb, Babbinatscandidat  Bistherb, Babbinatscandidat  Bistherb, Babbinatscandidat  Bistherb, Pfr.  Bistherb,  |   |                                    |      |      |                          | 20   | 186  |  |
| Butthbelfer   27 260   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                    |      | 140  | watty, amountain         |      | 1    |  |
| Wigt, pract. Arzt  Wirt, Pfr.  Sirty, Pfr.   |   |                                    |      | 010  | 7                        |      |      |  |
| Wirg, Pfe. 5 48 Zibringer, pract. Arst 2 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( |                                    | 27   |      | ₿. ′                     |      |      |  |
| Wirth, Pfr. 57 Santa, Pfr. 15 157 Santa, Pfr. 2016.  Wiftige, Hartmann 14 147 Serpher, Gef. Hofeath 2 2 227 Sinflete, Cletcher 15 154 Swiftiger, Cletcher 2 259 Simpletter, Nabbinatscandibat 18 173 Sipfel, sen. Obergaometer 19 180 Sirg, Pfr. 24 242 Swiftighting, Chertandhibat 2 24 242 Swiftighting, Chertandhibat 2 26 Sirg, Pfr. 24 242 Swiftighting, Chertandhipting 2 26 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Bigel, pract. Urgt                 | 2    |      |                          |      | -    |  |
| Phillipp, Hofgerichtseath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Birt, Pfr.                         | 5    | 46   | Babringer, pract. Mrgt   | 2    |      |  |
| — Dhilipp, hofgerichtsfrath 7 64 Bepher, Gel. Hertaub 2 2 22 22 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Birth, Pfr.                        | 6    | 57   | Banta, Pfr.              | 15   |      |  |
| Billighet, Amstmann 14 147 gentner, Aboscat und Presuratus 14 148 Billighet, Decemblicut. 27 259 Wilhelmi, Collector 15 154 Billighetter, Blabbinatscandibat 18 173 glipfel, sen. Obergasmeter 19 180 Billightetter, Blabbinatscandibat 24 242 Billightetter, Blabbinatscandibat 25 250 Billightetter, Blabbinatscandibat 26 250 Billightetter, Blabbinatscandibat 27 250 Billightetter, Blabbinatscandibat 28 250 Billightetter, Blabbinatscandibat 29 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                    | 7    | 64   | Benber, Beb. Sofrath     | 2    | 22   |  |
| Williard, Secondlieut. 27 259 Zimmermann, Pfarrcaubibat 2 24<br>Williselmi, Callector 15 154 — , Joseph, Kaplan 2 26<br>Billfetter, Raddinatscandibat 18 173 Zipfel, sen. Obergeometer 19 180<br>Wirg, Pfr. 24 242 Zwieftlofer, Oberfambhrurg 26 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                    | 14   | 147  |                          | 14   | 148  |  |
| Billfelmi, Collector 15 154 — , Joseph, Kaplan 2 26<br>Billfetter, Radbinatscanbibat 18 173 Birfel, sen. Obergeometer 19 180<br>Blieg, Pfr. 24 242 Bwiefelbefer, Oberfandspirus 20 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                    | 27   | 259  |                          | 2    | 24   |  |
| Bilfetter, Rabbinatecanbibat 18 173 Bipfel, sen, Obergeometer 19 180 BBirg, Pfr. 24 242 Bwiefelhofer, Oberlandeirung 26 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                    | 15   | 154  |                          | 2    | 26   |  |
| Birg, Pfr. 24 242 Zwiefethofer, Obertanddirurg 26 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                    | 18   | 173  | Rinfel, cen Obergeometer | 19   | 180  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                    |      |      |                          |      | 250  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                    |      |      |                          |      | 160  |  |

.

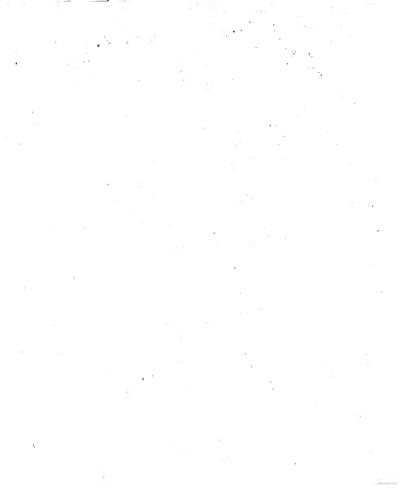

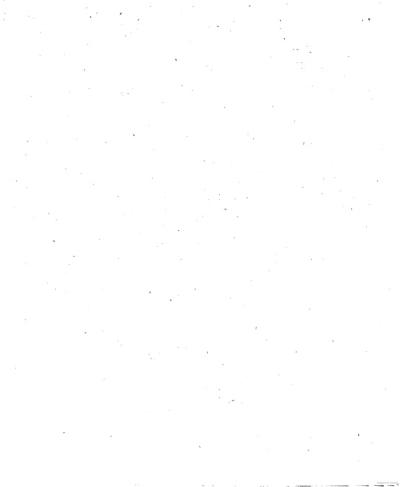

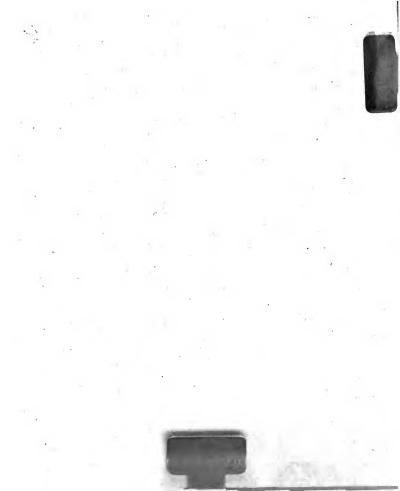

